







## Rheinische

# Geschichten und Sagen

von

Riflas Bogt.



Bierter und letter Band.

#### Frankfurt am Main

Berlag von Siegmund Schmerber,

1 8 5 6

## Rheinische.

# Geschichten und Sagen.

Han.

Riftes Bogt.



Bierter und legter Band

Frankfurt am Main

Beulag non Giegmunt Schmerber,

1. 8 5 6.

#### Vorwort.

In meinem historischen Testament Th. III. Geite 299 fage ich: "Wenn man unserm Gothe das Verdienst lassen muß, daß er den germanischen Geist in Poesse und Kunst wieder geweckt habe, so wird man mir zugestehen mussen, daß ich jenen großen Geist der europäischschristlichen Nepublik oder des germanischseuropäischen Bundes in seiner ganzen Gliederung dargestellt habe." In allen meinen seit fünfzzig Jahren erschienenen historischspolitischen Schriften liegen öffenbar die Beweise davon.

Man hat zwar nach dem Sturze Napoleons diesen Geist wieder beschwören wollen. Man hat das heilige Kreuz an den Huten und Kappen getragen, die Niebelungen hervorzgesucht, den Dom von Soln gepriesen, die altdeutschen heisligen Bilder gesammelt, die Turnkunst geübt und einen Landssturm errichtet; ja sogar eine heilige Allianz gestistet: aber den ächten christlichzgermanischen Geist schlafen gelassen, der doch alle diese großen Werke hervorgebracht hat. Statt den Franzosen das Pensum zu korrigiren und ihnen selbst mit ihrem Montesquieu zu zeigen, daß das noch Gute und Haltbare ihrer neuen Verfassungen von den Germanen hers gekommen sei, das man ihr oberstächliches, blos auf Zahr

<sup>\*)</sup> Ce beau systeme a été trouve dans les lois des Germains:

Ien, Biffern, Geld und Buchftaben beruhendes Machwert über den Rhein gebracht, welches, in dem nach Mercier fchon por der Revolution verdorbenen Paris concentrirt, nun ichon über vierzig Sahre bei einer jeden neuen Erschütterung auch einen neuen Despotismus und eine neue Zerftorung des Alten hervorgebracht hat. Um nun der nadhwelt ein treues, achtes Bild Diefes gerftorten Alten zu hinterlaffen, habe ich im Jahre 1828 ju Bonn bei Marcus noch eine Schrift unter bem Titel: Grund: und Aufriß Des driftlich:germanis fchen Rirden: und Staatsgebaudes im Mittel alter nad unverwerflichen Urfunden und Quels leu erscheinen laffen. Diese Schrift ift die von mir verspro: dene Beilage gu ben brei Theilen meiner rheinischen Bes Schichten und Gagen, und fann alfo mit Diefen als ge: fchloffenes Ganze angefehen werden. Bas ich am Ende Die: fer Schrift von ber Zerftorung bes driftlich germanischen Doms fage, wird in gegenwartiger Gefchichte bes Bers falls und Untergange deffelben beutlicher bargetban werden. Da diesen Gegenstand ichon viele vortreffliche Ge: Schichtschreiber z. B. Michael Janag Ochmidt, Mengel, Buchholy ic. im allgemeinen beidrieben haben, fo werde ich nur das davon vorzüglich und genau herausheben, was Die alten theinischen Staaten betrifft. Ich bin am Rhein geboren, war ein fleißiger Beobachter und oft nicht unwirk. samer Theilnehmer von bem, was um mich vorging. Ich fannte einen großen Theil ber Die Begebenheiten unfrer Beit lenkenden Perfonen. Ich glaube baber, daß meinen Lefern Diese Schrift nicht unbedeutend fein wird.

Sowohl von dieser, als von meinen rheinischen Ges schichten war schon vor vierzig Jahren vieles niedergeschrieben, und wie man an dem Abrisse einer Geschichte von Mainz und in meinen Staatsrelationen ze. finden kann, später auch gedruckt. Aus diesem Grunde wird man darin meine

alte Unhanglichfeit an mein Band und feine Berfaffung zc. nicht verkennen. 3ch folgte barin ben Gefinnungen ber als ten flafficen Gefchichtschreiber und Staatsmanner, eines Thuendides, Benophon, Potnbius, Galluffins, Cicero, Tas citus ze., welche fast einstimmig den Berfall ber Religion, Baterlandsliebe und der andern burgerlichen Tugenden auch fur die Saupturfache Des Berfalls Der fo beruhmten alten Republifen gehalten haben. Denn meder des Gofrates ober Platos Lehren, noch des Demosthenes und Cicero strafende Reden, noch des hannibal Barnungen, noch Gullas graufame Reffauration, noch Catos Starrfinn, noch Cafars Er mordung, noch der Untonine philosophische Regierung, ja felbst des feinen Julians Theosophie tonnten den Untergang aufhalten. Babreno dem alfo vie großen und edlen Den ichen, ja felbit die Dichter\*) bei bem berrichenden Beitgeifte an einer Erfrifdjung Des Menfchengefchleches fast verzweifeln mußten, batte die alles leitende Borfebung die Quellen eines neuen Lebens dort entspringen laffen, woher es weder die Philosophen, noch die Staatsleute, noch die Regenten vers Richt von dem philosophirenden Briechenland, mutbeten. noch aus dem die Welt beherrichenden Rom, noch aus dem handelnden, aber ichon gerftorten Rarthago, fondern aus bem bieber verachteten, nicht einmal recht gefannten Judaa follte ber Beiland und Biederhersteller der Religion und Moralis tat, und aus dem barbarifd genannten Bermanien ber Unordner ber achten Freiheit und Staateverfaffung bervorges ben. - Chriftus und Rarl der Große.

Ich habe in den letten Kapiteln meines Spitems des Gleichgewichts und der Gerechtigkeit aus gleichzeitigen Schriftstellern dargethan, wie wunderbar die Vorsehung die alte verdorbene Welt zuerst durch Sophisterei, Tyrannei und Ausgelassenheit gezüchtigt, dann durch die christliche Relie

<sup>\*)</sup> Die Dde tes hora; wird binten folgen.

gion und burch die Germanen wieder geheilt habe. Db biefe Allestenkerin in unseren Zeiten auf eine abnliche Urt einschreiten werde, wiffen wir nicht, oder konnen es nur ahnden. Die Rinder unferer Zeit halten den Liberalismus fur Das Mittel Der neuen Wiedergeburt. Es fei fern von mir, den achten Liberalismus als ben Berbreiter ber religiofen und politischen Brethumer unferer Zeit anklagen zu wollen, benn er ift felbft aus dem Chriftenthum und dem freien Bermanien bervorge: gangen. Ich habe fogar dem oben angeführten Grund: und Aufriß des alten Gebaudes den Grund: und Aufrig des Tems vels von Panama oder des neuen Bebaudes gegenüber geftellt, um die nothwendige Confequeng der neuen Grundfate zu geis gen, wenn er die Stelle des Chriftenthums in der Sand ber Borfebung vertreten wollte; da fich aber ftatt des achten Lie beralismus ein fophistischer, falscher an deffen Stelle einges schlichen bat, so will ich biefen sowohl an Beift, als Bang mit dem Chriftenthum vergleichen, und man wird finden, daß beide zwar in der Schnelligkeit der Ausbreitung, feinese wegs aber in Sinficht Des Beiftes eine Uchnlichkeit miteinans ber haben; benn

Erstens hat die christliche Religion sich gleich bei ihrer Entstehung als eine unmittelbare Offenbarung Gottes angestundigt, dagegen hat der falsche Liberalismus das Christenzthum als Aberglauben und Pfassentrug, sich aber als das achte, unverfälschte Produkt der fortschreitenden Vernunft erklart.

Zweitens hat die christliche Religion die Welt durch die drei himmlischen Tugenden, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe bessern wollen und auch gebessert; dagegen beforderte der misverstandene Liberalismus durch Lehren und Schriften den Unglauben, den Zweifel an Unsterblichkeit und den Haß gegen alle die, welche sich seinen Meinungen nicht unterwerfen wollen.

Orittens verbreitete sich die dristliche Religion burch Desmuth, Gedulo, Gehorsam und den Martyrertod über die Welt; dagegen der Ufterliberalismus durch hesutucklische Bereschwörung oder offenbaren Aufruhr, durch Berbannung, Güsterraub und den blutigsten Terrorismus.

Viertens sind die driftlichen Institutionen nicht allein auf die menschliche Vernunft, sondern auch auf das menschliche Gemuth angelegt; dagegen sind die des sophistischen Libera: lismus nach Zahlen, kalten Formen, mechanischem Gewicht, Wucher und Geld berechnet. Daher sind auch jene sich immer mehr befestigend und das Geistliche, Himmlische mit dem Weltlichen, Irdischen verbindend, schon beinahe zweitausend Jahre bestanden; dagegen diese sich nach einigen Jahren wies der selbst zerstören.

Fünftens und endlich ist es der christlichen Religion gelungen, aus allen Gläubigen, wenigstens der Form und den Grundsätzen nach, eine allgemeine christliche Republik und Bruderschaft zu bilden; dagegen hat der falsche Liberalismus schon durch Jahrhunderte den Religions, und Bürgerkrieg in allen christlichen Ländern entzündet.

Da ich nun schon seit fünfzig Jahren durch die Bestre, bungen dieses Ufterliberalismus, den frechen Hohn gegen das Heiligste, die Berachtung der Kinder gegen ihre Eltern, der Schüler gegen ihre Lehrer, der Bürger gegen ihre von ihnen selbst gewählten Obrigkeiten, die Verletzung der allgemein anerkannten Bürger:, Staats: und Bölkerrechte, und endlich den täglichen Meuchel: und Selbstmord immer um mich her wachsen sehe, so wird man mir viese Mißgeburten des falsschen Liberalismus schwerlich als Fortschritte der Vernunft, Civilisation und Gerechtigkeit aufschwähen wollen.

Nun hatte aber die Borfehung den falschen Liberalis: mus doch als ein Werkzeug zu einer Erfrischung des Menschengeschlechts herbeisühren können, um, wie in ber alten Welt durch die Barbaren, so in der jetzigen durch die Sands culotten das faul: und morschigewordene Pfaffen:, Fürsten:, Bucherer:, Industrie: und Luxusreich zu zerstören.

"Unter der Regierung des Kaisers Honorius, sagt Uimo, nius, verließ Kroch, der Bandalen König, in Verbindung mit den Schwaben und Alanen seine Heimath, um sein Glück in Gallien zu suchen. Vor seinem Einfall fragte er seine Mutter um Kath, wie er wohl sein Andenken am sichersten verherrlichen könne? Diese gab ihm zur Antwort: "Mein Sohn! willst du dir einen Namen in der Welt machen, so ziehe hin, reiße nieder, was Andere mit vielen Kossen erbaut haben, und rotte aus die Volker, welche deiner Starke untersliegen müssen; denn schönere Gebäude kannst du nicht auss sühren, als die Kömer gethan haben; auch kannst du ihren Kriegsruhm nicht mehr verdunkeln, als durch eine allgemeine Zerstörung ihres Reichs." Kroch nahm diesen Kath der Mutter als einen Götterspruch auf und zerstörte das alte Reich.

Auf eine fast ähnliche Art sprach Robespierre zu seinen Terroristen: "Ihr seht meine Brüder! daß troß unseren Gesetzen und Institutionen die Verschwörung und der Aufruhr immer wieder ihr Haupt erheben; ja daß sogar viele unserer Bolksrepräsentanten zum alten antirepublikanischen Luxus, Wucher, der Intrigue und der Geloaristokratie sich hinneigen. Ich weiß daher kein anderes Mittel mehr, um eine wahre auf Freiheit, Gleichheit und Bürgertugend gez gründete Republik zu stiften, als die durch unsere treuen Sansculotten zu bewerkstelligende Ermordung aller Pfassen, Noeligen, Neichen, Wucherer, Gesehrten und Wollüstlinge, und die gänzliche Zerstörung aller großen Städte. Dann überlassen wir dem noch guten, unverdorbenen Bolke, wie

bei ben alten Romern, nichts als den Pflug und das Schwert, um sich einfach zu ernähren und tapfer zu wehren. Nur auf die Art kann die Republik erhalten und fest gegründet werden "So sprach Robespierre, und wo unter seinem Heilausschusse die republikanischen Armeen siegend hindrangen, wurden Kirchen, Altare, Thronen, Fabriken, Bibliotheken, ja sogar die alten Kunskwerke zertrummert.

Discite justitiam moniti et non temnere divos.

Die Druck und andere in dieser Schrift vorkommenden Fehler wird man meiner Abwesenheit von dem Druckorte und meinem hohen Alter zu gut halten.

#### Ad Romanos.

Delicta majorum immeritus lues, Romane, donec templa refeceris, Aedesque labentes deorum, et Foeda nigro simulacra fumo.

Dis te minorem quod geris, imperas: Hinc omne principium, huc refer exitum. Di multa neglecti dederunt Hesperiae mala luctuosae.

Fecunda culpae saccula nuptias
Primum inquinavere et genus et domos:
Hoc fonte derivata clades
In patriam populumque fluxit.

Motus doceri gaudet Jonicos Matura virgo, et fingitur artibus Jam nunc et incestos amores De tenero meditatur ungui.

Mox juniores quaerit adulteros Inter maristi vina: neque eligit; Cui donet impermissa raptim Gaudia luminibus remotis.

Non his juventus orta parentibus, Infecit aequor sanguine Punico;
Pyrrhumque et ingentem cecidit
Antiochum, Hannibalemque dirum.

Sed rusticorum mascula militum Proles, Sabellis docta ligonibus Versare glebas, et severae Matris ad arbitrium recisos

Portare fustes, sol ubi montium Mutaret umbras, et juga demeret Bobus fatigatis, amicum Tempus agens abeunte curru.

Damnosa quid non imminuit dies?
Actas parentum, pejor avis, tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.

### Einleitung.

Ich habe sowohl in den drei Theilen meiner rheinischen Geschichten, als auch in meiner Schrift: Grund und Aufriß des driftlichs germanischen Staats und Kirchengebäudes im Mittelalter nach unverwerflichen Urfunden, die Grundsätze angegeben, worauf dieses Gebäude beruhte, und wornach es zur Zeit des constanzer Conciliums resormirt werden sollte. Nun wollen wir sehen, in wie weit die Bäter der Kirche und der Reiche darnach gehandelt haben, und warum es und mit ihm die rheinischen Staaten zuerst verfallen, dann in unsern Zeiten gänzlich untergegangen sind.

Die Stifter und Gesetgeber ber germanisch : driftlichen Repus blif batten mit vieler Beisbeit die Kirche mit dem Staate innigft verweht, fie vergagen aber mabrend ihrem Riesenbaue bie Grengen ber wechselseitigen Ginwirfung genau und fest zu bestimmen. Go mußte natürlich jener beinabe ein Sahrtausend bauernde Streit gwischen ber geiftlichen und weltlichen Bewalt entsteben, welcher, in unfern Tagen auf beide guruckschlagend, die gange Christenheit mit dem Untergange bedrobte. Die Kirchenfürsten batten fich ber Jurisdiction über welts lidje Handel bemeistert, bagegen griffen die Lavenfürsten in die Redite und das Beiligthum der Kirche ein. Die deutschen Raiser faben fich noch immer als die Dberberen von Stalien unt Rom an, dagegen fellten fich die Papfie an die Spitte ber italiemifchen Stadte und Res publifen, und betrobten fie mit Aufruhr und Kirchenbann. Die Cardinale einen bem Raifer miefalligen Geiftlichen gum Papfte gewählt, jo ließ jener biejem einen von feiner Parthei entgegenseben; batten die Aurfürsten einen wackern Mann auf ten faiferlichen Thron erhoben, fo bannte ibn ber Papir und lieft gegen ibn eine neue Babt vornehmen. Go finden wir feit bem unglidtlichen Streite gwiichen Beinrich IV. und Gregor VII. Die Chriftenbeit in zwei ungebente Partheien zerriffen und nach Abgang bes Sobenstaufiden Saufes eine anhaltende Anarchie in dem Reiche, ein anhaltendes Mergerniß und Schisma in der Nirche.

Aurz vor der Berufung bes constanzer Conciliums stritten noch drei Fürsten, Johft von Mähren, Wenzel und Sigismund, um die Kaiserkrone, drei Prälaten, Johann, Benedikt und Gregor, um die päpstliche Inful. Indessen war Johst von Mähren bald nach seiner Wahl gestorben, und Wenzel von Böhmen so tief in der Achtung der Fürsten gefallen, daß er das Reich freiwillig an Sisgismund übersließ. Dieser wurde sodann einstimmig als rechtmäßiger Kaiser erkannt.

Auch Gregorius entfagte ohne große Weigerung feinen Unfpruden auf das Papstthum, und Johann XXIII., welcher mit Sigismund das Concilium berufen hatte \*), glaubte jett in eigener Person gegenwärtig und fich auf die Beschlüße des Conciliums von Visa frütend, allein zur papstlichen Wurde gefommen zu feyn; aber die eifris gen Bater erklarten laut : " Was zu Pifa unter bem Ginfluffe bes gegenwärtigen Papstes gethan worden, fei der Bestätigung nicht werth, die Reformation der Kirche muffe durch die Tilgung aller partheisschen Rucksicht, vermittelft vorläufiger Absehung aller brei Papfte angefangen werden. Die alles zusammenhaltende Ordnung ber Gemeinde Gottes, burch Coule und Unglud aufgelößt, ohne andere Furcht als Sesu Christi bes einzigen Sobenpriefters, ohne andern Ginfluß als des heiligen Geiftes, gereinigt herzustellen, darum seben fie aus ben entfernstesten Landern als Stellvertreter ber Gläubigen aller Mationen gusammen gekommen." Rady biefen fraftigen Worten forberten die Bater nicht nur von Johann, sondern auch von den zwei anbern Afterpäpften die Riederlegung des oberhirtlichen Amtes, und als biefs fich weigerten, entsetzen fie bieselben, Rraft hochster Machtvollsommenheit, und wählten ben Cardinal Otto unter bem Ramen Martin V. zum Papste.

Diese anscheinlich dergestellte Einigkeit in der Kirche, machte einen so fröhlichen Eindruck auf die christlichen Hänpter und Glieder, daß ber Kaiser Sigismund selbst nach dem Conclave eilte, und im Ramen des ganzen römischen Reiches, der Patriarch von Untiochien aber im Ramen der ganzen Kirche den Batern dankten und dem von ihnen Gewählten die Küße kusten.

Die versammelten Kirchenväter glaubten auch in soweit flug und folgerecht zu handeln, daß sie dem Renerwählten erst mehrere Punkte verlegten welche er, che sie ihm die oberfie Burde übertrugen,

<sup>1)</sup> Giebe meine rhemischen Befchichten 3r Theil Geite 419.

juvor genehmigen follte. Da fie aber in ber Theorie Die papftliche Bewalt zu viel beschränken wollten, verfehlten fie in Prari ihren Bred. Die hauptfächlichsten Dunkte waren folgende: fie verlangten, daß fünftig nur vierundzwanzig Cardinale eingesetst werben mochten, wovon jede driftliche Nation eine ihrer Große und Bevölferung ans gemeffene Anzahl vorzuschlagen habe. Diefen wollten fie das Recht übertragen, fatt ihrer die Bapfte zu mahlen; follte aber ber Bewählte fein Umt nicht fo verwalten, wie es beffen Beiligfeit und bie Rirdjengesetze vorschreiben, so behielten fie fich die Gewalt vor, ben barwider fehlenden Papit vor ihren Richterftuhl zu ziehen, nach Masgabe feiner Berbredjen gu richten und mit Absetzung zu bestrafen. Da= mit aber die papfiliche Bewalt nicht in Dingen und Fällen miss braucht werden fonne, welche bem Geifte ihrer Ginfetung widerfpraden, fo verlangten fie von bem Reugewählten, bag er ber bisher angemaßten Bergebung von Beneficien, Eremtionen, Memtern, Ab. läßen und Gerichtsbarkeiten entfagen und fich auf die Ansübung jener Gewalt beschränken moge, welche ihm Chrifting und die allgemeinen Concilien zur Erhaltung der Ginigkeit und Regierung der Rirche ans vertraut haben. Gie brangen ferner barauf, bag ber Papft bie Rirdengucht sowohl in ber romischen als andern drichlichen Rirchen auf rechterhalten und alle Mergerniß, welche bisher burch Simonie und andere ben geiftlichen Stand ichandende Lafter hervorgebracht worden waren, vermeiden moge. Gie forderten endlich, daß der Papft gus erft nach fünf, bann alle Jahre ein allgemeines Concilium gusammen. rufen moge, welche sodann die angefangene Reformation vollenden fonnten \*).

Wie die Bater des Conciliums die Anmaßungen und Kaster der Papste also zu rügen glaubten, so versuhren sie auch gegen jene Ge-lehrte oder Geistliche, welche der allgemeinen Kirchenlehre widersprechende, einseitige Meinungen ausstellen und öffentlich unter dem Bolke verbreiten wollten. Die Natur gibt zwar einem jeden Menschen

<sup>\*)</sup> Rach fatholischen Grundsägen können und tursen die in einem Concilium versammelten Bater keine neue Glaubensartikel aufstellen, sie haben nur in soweit die Erleuchtung des heiligen Geiftes zu erwarten, als sie Streitigkeiten die an sie von den Aposteln überlieserten Dogmen authenticht erklären und interpretiren. Die sogenannten Kirchengebote oder die nach Zeit und Umständen von ihnen angeordneten Diocesanz, Disciplinarz und liturgisschen Institutionen 10., sind ihrer Weisheit, Klugheit, Einsicht und ihrem Bertrauen auf göttlichen Beistand überlassen, und muffen auch darnach beurtheilt werden.

bie unveräußerliche Befugniß, für fich zu glauben ober für wahr und aut zu halten, was ihm feine eigne Bernunft vorzuschreiben scheint, und feine göttliche ober menschliche Gewalt fann hierin seinem Gewisfen 3mang anthun; allein nach den wenigstens damals noch unter ben drichlichen Nationen angenommenen Grundfagen und Gefetsen, hatte nur ein allgemeiner Kirchenrath in Glaubens- und geiftlichen Caden, ein allgemeiner Reichstag in Staats, und burgerlichen Saden das Recht, entweder eine authentische Erklärung zu geben, ober Gefete abzuändern. Wer diese Grundfate öffentlich angriff oder bestritt, wurde in der Kirche als ein Reter, in dem Reiche als ein Aufrührer angesehen. Nun fann aber jede Gewalt, wenn fie auch aus noch so reinen und rechtmäßigen Quellen gefloffen ift, getrübt und misbraucht werden, und es wird nicht an Privats ober öffentlichen Personen fehlen, welche diese Misbranche entdecken, davor warnen, und fie abgeschafft und verbeffert wünschen. Go finden wir seit ber Apostelzeiten Männer und hirten in der Rirche, wie Paulus, Frenand, Ciprianus und Bernardus, welche mit Wort und That gegen folche Misbräuche angefämpft haben. Auch vor und nach dem conftanger Concilium war en eifrige Gelehrte, wie Decam, Dante, Gerfon, Elemangis, Peter von Milly, Dietrich von Niem, Seinrich von Seffen aufgetreten, welche die Lafter der Papite und Bischöfe mit so argen Worten rigten, wie es in ber fünf= tigen Zeit ihre heftigsten Keinde nicht thaten; allein sie tremten sich nicht von der Kirche und erkannten immer noch die bisher unbestritte: nen Borrechte ber Concilien und der Oberhirten als nützlich und beis lig an \*). Aber seit einiger Zeit erschienen einzelne Beiftliche und öffentliche Lehrer, welche nicht allein gegen die Midbrauche, sondern selbst gegen die Rechte der Papite und Concilien zu Felde zogen, und ihre eigene Vernunft oder ihren eigenen Glauben über jenen der gangen Christenheit erheben wollten. Unter biefen zeichnete fich zu ber Beit vorzüglich Johann Suff und hieronimus von Prag aus. Diese fühnen Beistlichen batten zwar die Lafter und Unordnungen in der Kirche mit gerechtem Unwillen gerügt, dabei aber folche (Brund: fate aufgestellt, welche bas Concilium, wollte es fein eigenes Unseben uicht berabsehen, verwerfen mußte. Bie es also bie widerspenfligen After Papite Gregor und Johann mit Absetzung bestraft batte, fe

<sup>\*)</sup> De ruina ceclesiae. — De corupto ecclesiae statu. — De modis uniendi et retormandi ecclesiam in concilio universali. — In ren der Buret actis conc. const.

fprach es auch den Rirchenbann über huff und hieroninus aus, als biefe fich feinen Sprüchen nicht unterwerfen wollten.

Bis hierher glaubten bie Rirchenväter gang folgerecht gehandelt an haben. Sie bestraften eben fo bie Afterpapste, welche ihre Gewalt, als die Geiftlichen, welche ihr lebramt überschritten hatten; jene weil sie geistliche Usurpatoren, diese weil sie geistliche Rebellen gewors ben waren. Aber bald fabe man nur zu beutlich, wie wenig noch Die Grenzen der geiftlichen und weltlichen Gewalt bestimmt und festgesetzt waren. Die Rirchenväter glaubten zwar nach driftlichen Grundfaten einen anmagenden Papft feiner Burde entfeten, und einen hartnäckigen Reger aus der Kirchengemeinde verbamen zu konnen, fie durften aber nicht die weltliche Gewalt zur Bestrafung ber Schuldigen auffordern; fontern mußten es biefer überlaffen, was fie nach weltlichen Gesetzen mit benselben vornehmen wollte. Es geschahe aber gerade das Gegentheil. Die Vertheidiger bes romifchen hofs behaupteten, daß ben Batern das Mecht nicht zustehe, einen Papft zu richten oder abzuseten, und nach diesen Grundfäten war der Papit Johann XXIII., um der Ginwilligung in feine Absetzung zu entgehen, aus Conftang entflohen, und juchte Schutz bei dem Bergog von Deftreich \*). und huff hatte von bem Raifer ficheres Geleit erhalten, und war, auf dieses vertrauend, nach Conftang gefommen. Diesem ges maß mußten die Bater bas Afpl bes erftern, und ben Geleitebrief bes lettern nicht nur achten, fondern nach dem Beispiele und ben Vorschriften Christi sogar noch für die Schuldigen Gnade erflehen. Statt beffen riethen einige Giferer bem ichwankenden Raifer, gegen ben Bergog von Defreich ben Reichsfrieg, und gegen ben Suff bie Todeoftrafe zu erfennen \*\*). Der Papft murde gefangen, ber Berjog feiner Länder beraubt und Suff mit Sieronimus verbraunt.

Diese Eingriffe, welche sich diese Eiferer in die weltliche Gewalt erlaubten, hatten bald die traurigsten Folgen. Der neugewählte Papst Martin V. schien zwar vor seiner Wahl die zur Beschränkung seiner Macht und zur Resermation erlassenen Beschlüße zu genehmisgen, als ihm aber dieselbe zur förmlichen Bestätigung vorgelegt wurde, wich er in seinen Antworten mit soviel Gewandheit aus, daß man bei dem Schluße des Conciliums nicht recht mehr wußte, ob sie anerstannt sehen oder nicht. Der Papst ritt in seinem Kirchenornate auf

<sup>\*)</sup> Siehe rheinische Geschichten 2r Theil.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben Reichsgesetzen war auf Regerei die Strafe des Berbren: nens gesett.

einem kostbar aufgeschmückten Schimmel und unter einem prächtigen Thronhimmel aus Constanz. Der Kaiser führte selbst das Pferd und die Fürsten trugen den Schleif der scharlachnen Decke. Die Kirchensväter begleiteten ihn mit Ehrfurcht und das Volk mit andächtiger Unsterwürsigkeit. Dieser Abschied war ein neuer Triumph des römischen Hofes über die Stellvertreter der ganzen Christenheit \*).

Viel nachtheiliger noch wirkte die an huff vollzogene Todesstrafe bes Berbrennens. Man muß zwar gesteben, daß er, in hinsicht ber Kirchengewalt und ber Reformation, Grundfate lehrte, welche mit der feit undenklichen Zeiten als rechtmäßig und heilig gehaltenen Dogmen nicht übereinstimmte, auch zeigte er sowohl gegen die fauften Ermahnungen \*\*), wie gegen die wider ihn ausgesprochenen Bes schlusse der Bater zu wenig Uchtung, als das er nicht eine Uhndung verdient hätte; dagegen waren aber die meisten seiner Rügen so wahr und gegründet, feine Sitten und sein Wandel so untadelhaft, und fein Betragen im Teuertode fo gelaffen und beldenmuthig, daß er in Bergleichung mit dem ärgerlichen, üppigen und gang weltlichen Le= ben der meisten Papste und Bischöfe, eber einem Behrer und Martyrer ber erften driftlichen Sahrhunderte, als einem verruchten Reter und Berbrecher zu gleichen schien. Die Botschaft von seinem Tode wirkte auch fo gewaltig auf feine Landsleute und Unbanger, daß fie fowohl gegen die Beschlüße des Conciliums, als gegen die Ausprüche bes Kaisers Sigismund auf ihre Krone bie Waffen ergriffen, und sowohl die Bischöfe als die gegen sie abgeschickten Reichstruppen aus ihrem Lande jagten. Dagu fam noch, daß die Türken das orientalis sche Raiserthum mit Umfturg, bas occidentalische mit einem gleichen Anfall bedrohten. Eine allgemeine Verwirrung in Kirche und Reich schien bie Folge ber wechselseitigen Anmaßungen zu fenn, welche sich bie driftlichen Völfer und Fürsten gegen einander erlaubt hatten.

In dieser dringenden Noth wendeten fich sowohl der occidentalissche als erientalische Raiser nochmal an den Papit und die Kirchensbäupter, und forderten von ihnen die Berufung eines neuen Concistiums, auf daß die Einigkeit in der Christenheit wieder bergestellt und

<sup>\*)</sup> huff foll fich von bem prachtigen Ginzuge der Papfte ein Bild, und ein anderes, mas ben Ginzug Ehrifti auf einer Gielinn vorstellte, als Gegenttuck habe malen laffen.

<sup>\*\*)</sup> Man legte ihm fogar eine Befenntuissormel ver, wodurch sein Gewiffen nicht beschwert werden sonnte. Er sollte nur bekennen, daß die ihm vorgelegten Sage, nicht seine, sondern der katholischen Kirche Grundsäge seven; allein er verwarf auch dieses hartnaftig.

das driftliche Volk zu einem Arenzzuge gegen die Ungläubigen und Reber bewegt werden möge. Die Väter versammelten sich auf Berusung Martins V. auch wirklich zu Basel im Jahr 1431, um daß zu vollenden, was man zu Somstanz angefangen hatte. Sie luden dazu die beiden Kaiser, die christlichen Könige und Fürsten oder ihre Gesandten und endlich sogar die Häupter der Hussiten ein, theils um ihre Beschwerden zu hören, theils um ihre Händel zu schlichten.

Judeffen war aber ber Papft Martin V. gestorben, und an beffen ftatt Eugen IV. gewählt. Diefer wich unter einigen scheinbaren Bormanden ihrer Ginladung aus, und bachte burch Bogerungen bas Concilium auseinander zu fprengen. Dagegen ericbienen bie Suffiten, welche gegen das fanftmutbige Beispiel ihres Lehrers, nun aus Beiftlichen und Monchen Krieger geworden waren mit ihrem schrecklichen Unführer Procopius an der Spige, und brachten die vier Prager Urs tifel mit, um fie, wie guvor mit bem Schwerte, nun mit Borten zu vertheidigen. Diese Artifel lauteten also: Erstens follte das Wort Gottes von ben Prieftern frei und getreu gepredigt; zweitens bie beilige Communion unter beiden Gestalten allen Chriftgläubigen frei ges reicht werden; drittens follte der Beiftlichfeit die weltliche Berrichaft über Geld und zeitliche Guter, welche fie bisher gegen bas Bebot Chrifti jum Rachthiel ihres Umtes und jum Schaben ber weltlichen Gewalt ausgeübt habe, genommen, und fie felbst zur Richtschnur bes Evangeliums und bem apostolischen Leben, welches Christus mit feinen Aposteln geführt, gurudgebracht; und viertens alle Tobfunben, besonders öffentliche und andere dem göttlichen Gefete entgegenlaufende Dinge, in Unschung eines jeden Standes burch biejenigen, benen es gebührt, auf eine rechtmäßige und vernünftige Art verboten und außer Wege geräumt werden.

Die Kirchenwäter hörten diesmal Hussens Lehrfäße aus dem Munbe eines ausgesprungenen, blutdürstigen Mönchs nachsichtiger an,
als ehemals aus dem Munde eines sanftmuthig sterbenden Märtyrers.
Sie gaben daher in dem ersten Punkte in soweit nach, daß das Wort Gottes von den Priestern frei und getreu dem Volke gepredigt werden könne, sesten aber die Bedingnis hinzu, das diese Priester durch die Obern, denen es gebühre, zuvor ihre Anstellung und Gutheisung erhalten haben müßten. Auch gestatteten sie, was den zweiten Punkt betrifft, die Communion unter zweierlei Gestalten; über den dritten Artikel, daß nämlich die Geistlichkeit nicht über zeitliche Güter und Herrschaft zu gebieten habe, wichen sie klug mit der Erklärung aus, daß dieses künftig nach Vorschrift der heiligen Väter gesches hen könnte. Den Sinn bes letzten Artikels wegen Bestrafung ber Sünde ze., legten sie so aus, daß dieses nur öffentliche, nicht aber Privatpersonen betreffen könne. Durch diese kluge Nachsicht vermiesten die Bäter diesmal einen Zwiespalt, welcher späterhin nur darum unwiderbringlich die Christenheit zerriß, weil man nicht eine ähnliche Berträgligkeit auszunden wußte.

Mit dem Papste gingen die Kirchenväter aufänglich eben so klug zu Werke, wie mit den Hussiken. Eugen IV. wollte, wie die meisten seiner italienischen Bischöfe, der Berufung des Conciliums ausweischen; aber die Bäter befolgten die Grundsätze, welche schon sein Borssahrer zu Constanz genehmigen sollte. Sie forderten von ihm eine ähnsliche Bestätigung, und da er sich dessen weigerte, beschlossen sie zuerst seine Suspensation, dann förmliche Abselzung, und wählten den Herszog von Savonen Amadans unter dem Namen Kelir V. zum Papste.

Und nun trat durch gunstige Umstände ein Zeitpunkt ein, der, wenn er king und christlich benutt, oder nicht durch eben so ungünsstige Umstände wieder verrückt worden wäre, eine vollständige Resorsmation der Kirche und der Reiche in Häuptern und Gliedern hervorsgebracht haben würde. Zum ersten hatten die Siege, Grausamkeiten und Empörungen der Kussten sowohl den Kirchens als Reichsfürsten eine so schreckliche Warnung gegeben, daß sie sich leicht eine Verdesserung würden gefallen lassen haben, wenn sie nur aufrichtig und mit Erust betrieben worden wäre. Auch flösten die Sinfälle der Türsen sowohl dem orientalischen als verientalischen Kaiserreiche eine solche Furcht ein, daß die zunächst bedrehte orientalische oder griechische Kirche, wie die Verhandlungen zu Florenz beweisen \*), sich gern mit der vereintalischen oder sateinischen würde vereinigt baben, wenn letztere nicht selbst uneinig gewesen wäre. Was diese Unnäberung zur Resormation noch mehr zu besördern schien, war, daß die setzt zu Basel

<sup>9)</sup> Papil Engen brachte auch wirklich diese Vereungung umer folgenden wier Artifeln zu Stande. 1) daß der willige Geist nach Angabe beider Kirchen von Swigfeit ber vom Bater und Sohn als aus einer Grundursache auszube, in der sich nach Ansicht der Errechen der Sohn blob dadurch vom Bater umercheide, das derselbe die Krait, den beiligen Genst auszusenden, erst durch ieine Jeugung vom Bater von Swigfeit ber empfangen babe; 2) daß der Gebrauch des gesauerten oder ungesauerten Brodes auf einer an sich gleichgültigen Gewohnheit berube, in der jeder dem Herfommen solgen moge; 3) daß die Seelen, welche noch ieine Buse gethan, im Keafener gereinigt würden, und daß der beilige Avostülliche Stuhl und der remigen Papit in der ganzen Bolt den Borrang behanzte, und dieter als Rachrolger des beiligen Petrus das hauet und der gemeinsbattliche grittlich Bater der ganzen Kriche iet

versammelten Rirchenvater einen Papit, und bie gu Frankfurt versammelten Kurfürften einen Raifer gewählt batten, welche sowohl burch ihre perfonlichen Eigenschaften, als burch bas Gewicht ihrer hoben Familien dazu gemacht zu fenn schienen, bag angefangene Wert ber Reformation zur Bollendung zu bringen. Der neugewählte Papft Umaband mar aus bem machtigen Sauje von Cavoyen entsprungen, meldes durch seine Berbindungen mit den weltlichen Fürsten seinem geiftlichen Umte ein neues Unfeben gab. Dabei befaß er, obwohl als ein ein weltlicher Kurft erzogen, boch eine jo driftliche Demuth, Enthal. famteit und Wehlthätigfeit, baf er bas leben ber meiften Bijchöfe und Gentlichen seiner Beit beschämen kennte. Nicht minder ausgerns fiet zu einer allgemeinen Reiches und Kirchenreformation war Albert II., ber neugewählte Raifer. Schon zuvor ein machtiger Bergog von Deftreich, nun durch feine Gemablin auch König von Ungarn und Bobmen und mit ber Kaiserfrone geschmuckt, an Weisheit und Tapferfeit feinem weltlichen Furften nachstehend, an Gifer und Klugheit fie alle übertreffend, weder eifersuchtig auf die geistliche Gewalt, noch berfelben ein blinder Unterthan, konnte er mit dem frommen Felir das driftliche Staats: und Kirchengebaude, mas der Papft hadrian und Rarl der Große angelegt, durch Abschaffung der Misbräuche zu ber Bollendung bringen, welche bisher alle rechtliche und aufgeklarte Reformatoren gewünscht, aber nie erreicht hatten.

Beide neugewählte Dberbirten der Chriftenheit versprachen auch burch ihre Gesinnungen und Thaten ben beilfamften Erfolg. Felir V. hatte durch feine Tugenden der fo lange mit Laftern und Weltlichkeit besudelten papstlichen Burde eine Seiligkeit und Ehrfurcht erworben, und wurde, da er schon seine weltlich sfürstliche Macht freiwillig an feinen Cohn übergeben hatte, auch gerne einer Bewalt entjagt baben, welche ihm nach den Borfchriften Chrifti und den allgemeinen Rirchenfatungen nicht gutam. Auch Albert hatte bereits die Anarchie in Deutschland, Ungarn und Bohmen gebandigt und war ein Schrecken ber Aufrührer und Unglänbigen geworden. Allein bes Felir zu große Demuth wich endlich ben Ranfen feiner ftolgen Gegner Eugens IV. und Nifolaus V. Er überließ ihnen mit eben ber Gelbstverläugnung bas Papstthum, wie er zuvor seinem Sohne Ludwig sein Berzogthum übergeben hatte. Muce aller geiftlichen und weltlichen Gewalt, gog er fich in das Klofter von Ripaille zuruck, und ftarb wie ein Ginfiedler.

Kurz zuvor war auch der Kaiser Albert in der Bluthe seiner Jahre aus der Welt gegangen, als er gerade die Türken aus der Chrisftenheit vertreiben wollte. Da also die Kursten und Bolker keine obere Kraft mehr fühlten, welche sie entweder durch Heiligkeit oder Macht vereinigen konnte, siel alles wieder in Stücke und Parteien. Den Gessandten der griechischen Kirche und des orientalischen Kaiserthums schien die Bereinigung mit der oecidentalischen jetzt unaussührbar, weil sie selbst da weder Eintracht noch Kraft fanden, wo doch der Mittels punkt der christlichen Einheit seyn sollte. Die Hussiten waren in geistzlicher und weltlicher Hinscht nicht zur Ruhe gebracht, und dachten auf eine gänzliche Kirchentrennung; die Türken nahmen Constantinopel weg und bedrohten die ganze Christenheit. Das Concisium wurde aufgelöst und die Päpste übten ihre alte Gewalt, wie die Geistlichen ihre alten Laster wieder aus. Das Reich versief durch die Habsucht seiner Fürsten in eine neue Anarchie, und die Reformatoren, welche durch Worte und Warnung nichts ausgerichtet hatten, zettelten jetzt Aufruhr und Revolutionen gegen Staat und Kirche an.

Wir wollen den Zustand der damaligen Berwirrung von der Feber bes leneas Sylvius beschreiben laffen, welcher so werkthätig das gegen geeifert und gearbeitet hat. Buerft Schreiber und Cenfor auf bem Concilium ju Bafel, dann Gebeimerath bei bem Raifer Friedrich und endlich Papft, hatte er Belegenheit, die Gebrechen feines Beitaltere genau zu erforschen, die Mittel zu ihrer Berbefferung angus geben, aber auch feine Unschläge trot ber Unftrengung feiner Beiftes= fraft scheitern zu sehen. "Du forderst mich auf," schrieb er einem feiner Freunde, "bei bem Raifer aus allen meinen Rraften fur ben Rriegszug gegen die Türfen zu wirfen, und Du thust badurch, was einem Chrift und Siener geziemt. Leute aus biefer Stadt haben einmal die Eigenschaft, daß sie um so vielmehr für das Gemeinwohl forgen, je weniger fie zu helfen im Stande find. Wollte Gott, daß bie, welche ben großen Dingen vorstehen, eben so bachten, und es wurde beffer um die Chriftenheit ftehen. Denn die Wahrheit zu fagen, unter unfern Regenten herrscht allzu viel Schlaffucht. Sie find entweder wider ihre Pflicht oder außer derfelben beschäftigt. Bermuthlich haft Du schon gehört, was zu Regensburg verhandelt wurde, und wie faums feelig man bort zusammengekommen ift. Aus Italien ift gar Riemand erschienen, benn die Gefandten von Benedig hatten noch nicht die baies rifche Grenze betreten, als fie schon die Unflosung der Berjammlung Der einzige Bergog von Burgund hat veranlaßt, baß einige Artifel aufgesett worden find. Run ift ein anderer Reichstag angesagt, auf welchem aus Italien ber Konig von Urragonien, bie Republifen Benedig, Genua, Florenz, Giena und Lucca, auch ber Graf Franz Sforza, wiewohl er noch nicht mit Mailand belehnt ift,

ferner ber Bergog von Mobena, die Markgrafen von Montferrat und Saluggo berufen worden. And die Ronige von Franfreich, England, Bohmen, Ungarn, Polen, Dannemart, Schweben, Norwegen und Schottland erhalten Aufforderungen, Diefen Tag zu beschicken, alle Städte, ihre Botichafter zu fenden. Und mas wird erfolgen? -Ich möchte lieber schweigen, ober, ba ich boch einmal rebe, lieber ein falscher als ein wahrer Prophet senn. Die Christenheit hat fein Saupt, bem die Schafe gehorden wollen. Weder bem Papfte noch bem Kais fer wird gegeben, was ihnen gebubrt. Da ift feine Ehrfurcht, fein Behorfam. Papft und Raifer werden wie erdichtete Ramen, wie gemalte Figuren angesehen, und jede Stadt hat ihren eigenen Konig, jedes Saus beinabe seinen eigenen Fürsten. Wie foll man fo viele Saupter, als die Welt hat, babin bringen, die Waffen zu ergreifen? und gefett, man habe fie bazu gebracht, wem foll man die Führung übertragen? Welche Ordnung, welche Kriegszucht, welcher Gehorfam wird gelten? Wer bie manderlei Sprachen verstehen? Wer bie verschiedenen Bolfscharafter leiten? Wer die Englander mit den Frangofen befreunden, wer die Genueser mit ben Arragoniern, die Deut= schen mit den Ungarn und Bohmen? Führt man Wenige gegen die Türken, so wird man leicht unterliegen; führt man Biele ins Feld, fo wird auch der Berwirrung viel fenn."

Ueber die von den deutschen Fürften gemachte Unklage, bag bie Gelber und Beitrage, welche ber papstliche Stuhl aus Deutschland erhalten habe, nicht zur Niederlage der Türken verwandt worden fenen, schrieb er mit einem eblen Stolze bem Raifer Friedrich: "Wir durfen und ruhmen in bem herrn, ber burch feine Diener, bie bei fast allgemeiner Versunkenheit ber driftlichen Fürften in Tragheit und Schlaf, allein bas große Werf treiben und fordern, Die folgen Schlachtreihen ber Turfen in Ungarn gebrochen, und jenes große und mächtige Seer niebergestreckt hat, welches nicht nur gang Ungarn, sondern auch gang Deutschland, Frankreich und Italien zu gertreten, und bas Gefet Gottes völlig niederzusturzen gebroht hatte." Endlich sprach er wie ein feuriger Demosthenes nicht für bas Seil eines winzigen Athens, fondern für das Beil der gangen Chriftenheit auf der Fürstenversamm. lung, welche er nach Mantua berufen hatte. Da zu ber Zeit die große driftliche Republit noch nicht zerriffen und unnatürlich zerftückelt war, und seine Rede als ber Schwanengesang bes mittlern Zeitalters ans gesehen werden fann, so will ich fie auch zum Schlufe hier anführen. Rachdem er zuerst die Gefahren vorgestellt, womit die turfische Macht die Chriftenheit bedrohe und bie Mittel, fie abzutreiben angegeben

hatte, schließt er also: "Das land wo Mild und Sonig floß, ber Boden, bem die ersten Bluthen unsers Beils entsprossen, der Tempel Salomons, in welchem der herr so oft gepredigt hat, Bethlehem, wo er geboren, ber Jordan, worin er getauft ward, Tabor, die Stätte seiner Berflärung, ber Calvarienberg, ber sein Blut tranf, bas Grab, worin er und zum Leben gelegen hat, bas alles ift längst Besit unserer Feinde geworden, und wenn sie es nicht verstatten, burfen wir diese heiligen und trostvollen Derter nicht schauen. es fei nun die alte Schmach und die alten Berlufte, es fei Ufrika und Uffen, es fei Jerufalem, die Mutter bes alten und neuen Bundes, burch Schuld unfrer Bater in ber Ungläubigen Sande gefallen. Ift etwa in unfern Tagen und durch unfere Schuld weniger verloren worben? Nicht unfere Bater, sondern wir haben Constantinopel von den Türken erobern laffen, und mahrend wir in trager Ruhe baheim figen, bringen die Waffen dieser Barbaren bis an die Danau und Sawa. In ber Kaiserstadt des Drients haben sie Constantins Rachfolger mit feinem Bolf erschlagen, die Tempel bes herrn entweiht, Juftinians erhabenen Ban durch Mohammeds scheußlichen Dienst befleckt; fie haben die Bilder der Mutter des herrn und anderer heiligen vertilgt, die Altäte umgefturzt, die Reliquien ber Beiligen ben Schweinen vorgeworfen, die Priester getodtet, Frauen und Tochter, felbst die Gottges rechten Jungfrauen zur Luft migbraucht, bie Gblen ber Stadt beim Gelage ihrer Gultane geschlachtet, bas Bild unsers gefrenzigten Dohenpriefters mit Spott und Sohn, unter dem Ausruf: fehet bas ift ber Gott der Chriften, in ihr Lager geschleppt und mit Roth und Speis del besudelt. Dieß alles ist unter unsern Augen geschehen, wir aber liegen in unerwecklicher Schlaffucht. Doch nein, unter und felber tonnen wir fampfen, nur die Turten laffen wir walten. Um fleiner Ursachen Willen ergreifen Christen gegeneinander die Waffen und liefern blutige Schlachten, gegen die Turfen, die unfern Gott laftern, uns fere Kirchen zerftoren, die driftlichen Ramen gang auszurotten fuchen, will niemand die hand aufheben. Wahrhaftig, alle find abgewichen, alle find unnuß geworden; da ift nicht Giner, ber für bas Bute hanbelt. Man meint, bas feben geschehene Dinge, und nicht mehr zu anbern, von nun an wurde man Rube haben; als ob von einem Bolfe, das nach unserm Blute dürftet, daß nach der Unterwerfung Griechens lands, schon bas Schwert in die Seite Ungarns gefest hat, Ruhe gu hoffen, von einem Wegner wie Gultan Mohammed ift, Frieden zu erwarten ware. Gebt biesen Glauben nur auf! Mohammed wird nie andere, benn ale Gieger bie Baffen nieberlegen. Jeber Gieg wird

ihm die Stufe zu einem andern senn, bis er nach Bezwingung aller Könige des Abendlandes, das Evangelium Sbrifti gestürzt, und aller Welt das Geses seines falschen Propheten aufgedrungen haben wird."

Rachdem er nun die Streitfrafte ber Turfen verächtlich zu mas den sucht und fie nur aus zusammengetriebenen Barbarenhaufen und erzwungenen Griechen besteben läßt, fabrt er folgendermaßen fort: "Was die Türfen vermogen, ift bei Belgrad erkannt worden, wo mes nige driftliche, mit dem Rreuze bezeichnete Bertheibiger, und nicht etwa ritterliche, wohlgeruftete und wohlgeübte, fondern robe, unfundige, weniger mit dem Schwerte als mit dem Glauben verschene Manner die Türken bestegten und ihren bodmuthigen Gultan in schimpfliche Alucht gejagt haben \*). D wenn jest Gottfried, Balduin, Guftach. Sugo der Große, Boemund, Tancred und andere der Selden, die einft Bernfalem ben Garacenen entriffen, gegenwärtig waren, nimmermehr wurden fle und fo lange sprechen laffen, fondern auffpringend, wie vormals vor unserm Borfahrer Urban II., mit freudiger Stimme ausrufen: Gott will es, Gott will es! Ihr bingegen erwars tet das Ende meiner Rebe, und fcheint burch meine Ermahnungen nicht gerührt zu werden; ja vielleicht find mehrere unter euch, die da fagen: diefer Papft redet viel, um und auf die Schlachtbant gu liefern, und unsere Leiber ben Schwertern ber Turfen Preis gu geben: daß ist die Urt der Pfaffen, andern schwere Lasten aufzuburden, und felbit fie nicht mit einem Finger anzugreifen. Glaubet foldes nicht. meine Göhne! Niemand, ber seit unserer Bater Zeit auf diesem Stuble gesessen, hat für ben Glauben Chrifti mehr gethan, als ich zu thun hoffe. Ich bin, wie ihr sebet, hierhergekommen in großer Schwachheit, mit Gefahr meines lebens, und nicht ohne Berluft zeitlicher Buter ber Rirche, mehr mit ber Bertheidigung bes Glaubens, als auf das Erbtheil St. Peters bedacht. Unfere Ausgaben haben gugenommen, unsere Ginkunfte find ansehnlich verringert. Ruhmend erwähne ich dieses, und schäme mich, daß ich mehr zu thun nicht vermocht habe. D wenn diese Glieder noch Jugendfraft beseelte, ibr folltet nicht ohne mich in diesen Rrieg ziehen. Selbst wollte ich vor den Kahnen einhergeben, felbst bas Rreng bes herrn vorantragen, selbst die Fahne Chrifti den Ungläubigen entgegenhalten, felbst mich glücklich schätzen, für Jesum zu fallen. Aber auch so will ich, wenn ihr

<sup>\*)</sup> Ueneas hatte nämlich durch einen eben so begeisterten Mönch, den Sapistrano einen Haufen gemeinen Bolfes zusammen gebracht, welcher Belgrad eptieste und unter den Waffen Huniades die Türken geschlagen hat.

es für gut haltet, mich nicht weigern, mit diesem franken Leibe, mit Diesem ermatteten Geifte in den heiligen Rrieg Chrifti gu gieben, in eis ner Saufte will ich mich durch das lager, durch die Schlachtreihen, allenfalls mitten in die Feinde tragen laffen. Mein Thun foll hinter meinen Worten nicht zurnichbleiben. Rathschlagend, mas ber gemeis nen Sache zum Bortheil gereicht, und nichte, was mir angehört, foll euch gurudbehalten werden. Meffet die Rraft des apostolischen Stuhle, schätt was fein Zeitliches, was fein Geiftliches einbringt, und leget barnach unfern Schuldern eine beliebige Last auf. Denn zwei Schätze hat die Kirche, einen geistlichen und einen zeitlichen, beide wollen wir freiwillig verwenden, sowohl jenen, der nie erschöpft, als diesen, der nie erfüllt werden kann. Jest aber habt ihr nur den Rrieg gegen bie Türken zu beschließen, über die Erhebung bes Gelbes, die Ermählung ber Kührer, die Ausruftung der Flotte, die Zeit des Auszugs wollen wir funftig berathschlagen; und biese Berathschlagung wird nicht schwer senn, wenn nur erft ber gemeinsame Wille fur bas Gange nicht fehlt."

So war der Zustand der Kirche und des Reiches, so der Gang der Reformation während der Concilien von Constanz und Basel. Wir wollen nun wieder zur rheinischen Geschichte zurücksehren und sehen, was für eine Wirkung sie auf diese hervorgebracht haben.

### Erstes Buch.

#### Geschichte der Reformation am obern Rhein.

Bu biefer Zeit faß auf dem heiligen Stuhle zu Maing Theodos rich ein Graf von Erbach, auf dem von Trier Jacob von Girt, und auf jenem von Coln Dietrich ein Graf von Mors. Alle brei hatten die Parthei der Rirchenväter gegen die Misbrauche des papftlis den hofes ergriffen, vergagen aber zuvor die Misbrauche an ihren eignen Sofen abzustellen. Ersterer führte einen so üppigen und pracht= vollen hofftaat, daß er damit jenen des Papftes verdunkelte, ber zweite hatte fein Erzbisthum und Churthum feinem Borfahrer um 60,000 Gulben abgefauft, und ber lettere erschien mehr mit bem Schwerte als dem Bischofsstabe in der Sand \*). Golde selbst schuls bige Feinde und Ankläger hatte ber Pabst nicht zu fürchten. Nachdem die Bater des Conciliums ermudet und felbst die geistreichsten Berfechs ter der Kirchenfreiheit und der Beschlüße gar gewonnen waren, fehrte Eugen IV. die Baffen um, und ichleuderte nun den Bannfluch, wos mit diese drei Pralaten ihn bedroht hatten, gegen fie felbft. Er fette die beiden Erzbischöfe von Trier und Coln ab, und an beren Stelle feine Creaturen, Johann ben Bischof von Cambrai und Abolfen ben Bergogen von Cleve. Den greisen Theodorich von Maing gewann er burch beffen geiftlichen Rath von Lufura, welcher bisher bie Geele ber furfürstlichen Beschlüße gegen ben romischen Sof wor.

Diese noch während des Conciliums von Basel gewagten Gewaltsübungen empörten fast alle Fürsten des Reichs. Die sämmtlichen Kursfürsten erneuerten den schon zu Rense beschlossenen Kurverein gegen alle fremde Anmaßungen. Sie drangen auf die Cassation der papstlischen Absehungs Bullen, und drohten dem Papste, daß, wenn er sich dagegen weigerte, sie seinen Gegner Felix V. auf den papstlichen

Stuhl gurudfordern wurden.

<sup>\*)</sup> Siebe den 3n Theil der rheinischen Geschichten.

Der Raifer Friedrich III., welcher den Eugen ichon als Papit anerfannt hatte, wurde durch diesen Beschluß der Aurfürften in große Berlegenheit gebracht. Er schickte baher feinen geheimen Rath Iles neas Splvius Piccolomini nach Rom, um Die Sache zu vermitteln. Mencas blieb fo lange ein eifriger Unbanger bes Conciliums, als er beffen Schreiber und Raiferlicher Rath war, er nahm aber bald andere Gefinnungen an, als er mit den Grundfäßen bes romischen Sofes befannt, und ibm die hoffnung zu einer Cardinals, ja felbit zur papstlichen Burte gemacht murbe. Der Papst vermochte ibn , daß er die Parthei der deutschen Erzbischöfe verließ, und er vermochte ben Papft, daß er die beiden Erzbischöfe wieder in ihre Würde einsetzte und auf bas Misvergnügen ber beutschen Nation und ihrer Kürsten Rüchsicht nehme. Schon auf bem Reichstage zu Maing wurben die Beschluße des Baseler Conciliums angenommen, vermoge welder ber Papft aller Reservationen geiftlicher Stellen entsagen, Die Mablen der Bischöfe und Aebte ungeftort vornehmen laffen, alle Inwartschaften auf erledigte Pfründen aufheben, die Präbenden der Metropolitans und Domfirchen auch gelehrten und verdienstvollen leuten gestatten laffe, und feine gremden bagu aufdringen follte. Rach biefen auf dem Reichstage beliebten Forderungen, verfertigte der furmainzische Kangler Martin Mayer die so berühmten Beschwerden ber beutschen Ration, welche allgemeines Aufschen erregten. Unter diesen Bewegungen ftarb ber Papit Engen IV. und an beffen Stelle wurde Rifolaus V. gewählt; aber die Seele bes papftlichen Spofes mar jest Meneas Splvins. Diefer fcon lange mit ben Schmaden der Baseler Canonifien und der deutschen Fürften und ihrer Rathaeber befannt, antwortete jest bem Rangler Mayer auf feine Beschwerden mit einer so trefflichen Lobrede der deutschen Das tion, wie seit des Tacitus Schrift über die Sitten der Deutschen keine schönere und kräftigere in den Unnalen ber deutschen Geschichte gu finden ift. Dieser Lobrede fügte er zugleich einen fo bittern Tadel ber beutschen Fürsten bei, daß beren Betragen einem jeden deutschen Patrioten verächtlich werden mußte \*). Nachdem er zuvor die natur liche Lage und Beschaffenbeit von Deutschland, und sodann ben Reichthum und die Macht, die wissentschaftlichen Kennenisse und Kriegeers fabrenbeit, ben eben so frommen als biedern und tapfern Charafter der Deutschen sowohl im allgemeinen als besondern mit einer bewuns

<sup>&#</sup>x27;) Warum ift diese Schrift mit tee Tacitus Germania nicht ichen lange übersetzt und gusammengedruckt worden?

berungewurdigen Renntnif bis auf einzelne Punfte und Stude barge. ftellt hat, rugte er auch die Tehler und Diffariffe ber beutschen Kurften mit flugem Tatel. "Du jagit mir," jo entet er biefes Schreis ben, aunter Rarl dem Großen jei nicht nur Deutschland, jondern auch Frankreich, Stalien und Spanien untertvan gewesen, und Die Ottonen, Die Beinriche und Friedriche batten ein weit ausgebehnteres Reich beherrscht, jeut aber gehe bas beutsche Reich nicht uber bie Grengen ber benijden Eprache binaus. Wir gefieben gern, ban euer Reich nicht mehr bas ift, was es unter Rarl bem Großen war. und daß eure Macht nach den Zeiten ber Friedriche jehr abgenom. men hat; dafur aber fann ber apostolische Stubl nicht, und wenn eure Nation wollte, mogte Niemand fie hindern, dieje Macht wieder au gewinnen. Denn nicht bas, was Du Dir einbildeft, ift bie Urfache davon, nicht der Abflug eures Geldes ift ichnid an dem Berfall und ber Auflojung eures Reiches, fondern die bei euch beliebte Bielberrichaft, ein Umftand, über ben von jeher alle weise Leme ibr Miffallen bezeigt haben. Denn obwohl ihr den Kaifer für euren Berrn und Ronig erkennt, scheint er boch nur nach enerm Gefallen au herrschen, er hat feine Macht, und ihr gehorcht ihm so viel ihr wollt, bas heißt, fo wenig, als möglich. Euch allen beliebt es, un. abhangig ju fenn; weder Stadte noch Furften geben dem Raifer, was ihm gutommt. Er hat weder Ginfunfte noch eine Schanfammer, und ein jeder von euch ift feiner eigenen Angelegenbeiten Gubrer und Meister. Daber die häufige Zwietracht unter euch, baber die beständigen Rriege, Räubereien, Mordthaten und taufend Arten von Unheil, die überall eintreten muffen, wo mebrere Saunter gebieren. Denn wie follten die andere Bolfer beherrschen, die fich felbit mat beherrichen konnen? Erft muffen Die, welche über andere Bolfer herrichen wollen, ihren eigenen Dberhäuptern dienen ternen. Gewiß, meine lieben Deutschen, murbe ener alter Ruhm wiederfehren, wenn ihr eben jo enerm Raifer Friedrich genorchet, wie eure Borfahren ihrem Raifer Rarl bem Großen gehorcht haben; tenn an Mannern, Roffen, Baffen und Kriegofunft fehlt es euch nicht. Aber ftatt dem Raiser sein Recht zu erweisen, wollt ihr auch noch bem beiligen Stuhl bas feinige nehmen, bamit bas fleinere bas größere Licht nicht beneide, und beiden Schwerdtern ihre Schärfe genommen werde. Dies aber vergeft ihr bei enern Bejdmerden gan; und gar; daß ihr eure gange Bildung und das Chriftenthum felbft bem vanit. lichen Stuble zu verdanken habt. Das ift mehr, mein fieber Martin, als Gold und Gilber, und gewiß, ihr habt mehr befommen, als ihr

gebet. Daher sollet ihr ber empfangenen Wohlthat eingebenk senn, und wissen, daß ihr sie durch keine noch so großen Schäße zu bezahlen vermöget. Es ist möglich, daß gerechte Beschwerden der Nation über Maßnehmungen des heiligen Stuhls statt finden: denn auch der Papst kann als ein Mensch zuweilen irren und fallen, zumal in einzelnen Thatsachen; aber es geziemt weder den Bischösen, noch andern Sterbslichen, sich über den apostotischen Stuhl ein Unsehen anzumaßen, und das Beispiel derer nachzuahmen, die zum Schaden der firchlichen Hiesrachie, zur Zerstörung des mystischen Leibes Shristi, zum Verderben ihrer Seelen Grundsähe aufstellten, nach denen erlaubt sehn soll, päpstliche Besehle zu vernichten, und nach selbst eigener Willsür die Angelegenheiten der Kirche zu betreiben."

Nachdem er nun den geistlichen Fürsten gezeigt hatte, daß sie durch solche Grundsäse ihre eigene Macht untergraben wurden, und daß die Gelder, welche tie papstliche Kammer aus Deutschland ershalten habe, zur Niederlage der Türken verwendet worden senen, reiste er nach Deutschland und gewann zuerst den Kaiser, dann ansdere geistliche und weltliche Fürsten; und so wurde das Concordat in einer der Hauptstädte des Kurfürsten von Mainz, in Nichassenburg vordereitet,\*) in Wien vollendet; und der kurmainzische Kanzler von Mayer, der Verfasser der Beschwerden der deutschen Nation, mußte beschämt eingestehen, daß darin der Papst zwar einige seiner scheinderen Vorzeichte erhalten habe.

Rady dem Tode Theodorichs wählten die Domherrn von Mainz Diethern von Jienburg zu ihrem Erzbischofen und Kurfürsten; diesen that aber eben der lleneas Sylvius, jest als Papst Pius II., in den Kirchenbann, weil er die der päpstlichen Kammer schuldigen Palliengelder nicht bezahlt, und die päpstliche Einsadung nach Mantua, deren Zweck war, die Türken aus der Christenbeit zu vertreiben, nicht geachtet hatte, und seste an dessen Stelle Udolf en von Rajssau auf den erzbischösstlichen Stuhl. Ich habe bereits in der Geschichte von Mainz die große Verwirrung und das Unglück beschrieben, \*\*) welche dieser Bannfluch des Papstes über das Erzstist gebracht hatte. Die Rede, welche Diether auf dem Fürstentage zu Mainz bielt, versbunden mit der zu gleicher Zeit dort ersundenen Luchdruckerei, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Es wurde daher auch das Afchaffenburger Concordat genannt.

<sup>14)</sup> Mheinische Geschichten III. Theil. Geite 91 2c.

<sup>100)</sup> Diethers Bertheibigungsichrift gegen ten papftlichen Stuhl ift bie erfte im Drud ericienene Staatofchrift.

fchienen gleichsam ber erfte Hufruf ber beutschen Fürften und Bolfer gegen ben papstlichen Sof zu fenn. Bon biefer Beit an blieben bie beutschen Reformatoren nicht mehr in ben ihnen von ber Kirche vorgeschriebenen Schranken ber Verbefferung berselben, fonbern fie verwarfen alle firchliche Autorität, und brobten mit einer formlichen Trennung und Emporung gegen bie firchlichen Dberbaupter. Wir wollen bavon jogleich ein Beispiel auführen, was fich felbit noch unter Diethere Regierung in Maing zugetragen hat. 3ch werbe Dieje merfwur. bige Begebenheit, welche mahrscheinlich Luthern geweckt bat, groß. tentheils aus gleichzeitigen Schriftstellern gujammen ftellen.

Sm Jahre 1479, fagt einer berfelben, \*) schickte ber hodmurbigfte Erzbischof von Mainz Diether Schreiben an die hohen Schulen zu Beidelberg und Roln. Diezu verleiteten ibn einige Thomiften; benn er fürchtete, durch den Papft noch einmal von dem erzbischöflichen Stuble vertrieben zu werden. Gie ftellten ihm bae Glend vor, welches vor furgem ned das Mainger Land erdulden mußte: und worüber felbst der Papft, wenn von diefer Stadt die Rede mar, gesenfzet habe, weil er fein Recht durch fo viel Unheit behanpten wolke. In Diefem Schreiben ersuchte ber Erzbischof gebachte bobe Schulen und Theolos gen, welche die ber Regerei verbächtigen Cape bee Magiftere Jobann von Wefalia untersuchen follten. Im Namen ber hoben Schule zu Beibelberg beantwortete ich biefes Schriben.

Johann von Wefalia, fonft auch Mudrab ober Ruchart genannt, trug, gleich vielen Gelehrten, ben erfen Ramen von feis nem Geburtforte, ber Stadt Dbermejel am Ithene. Er war ein bes rubmter Mann feiner Beit, und lebrte gu Erfunt mit vielem Beifall; ba ließ er Schriften im Drucke ausgeben, die auch, nachdem er abs wesend und gestorben war, allgemein geschilft wurden. \*\*) Im Sabre 1468 mar er Dompfarrer zu Maing und Domherr zu Worms. Der Veft wegen flüchtete er fich eine Zeitlam von Maing, und prebigte zu Worms. Da zu ber Zeit schon maider scolafusche Theolog feine Gebanken nach bem Geifte einer Refemation gestaltete, verfiel auch er auf Meinungen, welche offenbar en Aussprüchen ber Rirdie widersprachen. Die Cabe, beren er beschudigt murde, merden folgenbermagen angegeben: "Die Rirchenvorieber haben feine Gewalt, neue Gefete zu geben. Rein Chrift, o gelehrt und weise er auch

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ein Professor ber fridelberger Universität, der ber ber Untersuchung gegenwärtig mar.

fei, habe Rug, die Borte Chrifti anszulegen; die Ablaffe feien nichts ber Gloffe traue er nicht, auch glaube er nicht an die Gabe ber Rirchenlehrer, wenn fie noch fo heilig waren; die Rirchenverbote verbanden nicht unter Gunde. Die Auserwählten feien von Ewigfeit in ein Buch geschrieben : wer einmal darin, werde nie baraus geloscht, nie eingeschrieben, wer nicht barin feie. Die Auserwählten werden burch die Gnade Gottes allein felig, Priefter, Papft und andere belfen nichts bazu. Christus habe nie zu fasten befohlen, noch einige Speife an je einem Tage verboten. Die heilige Rirche habe dies auch nicht gethan; fo oft ben Menschen hungere, moge er effen. Chriftus habe feine Festtage angeordnet, fein Gebet gelehrt, als das Bater-Unser. Den Beichtenden werden harte Bufen aufgelegt; Christus habe aber nur gesagt: gehe und fündige nicht mehr. Menschliche Sagungen qualten ben Menschen. Die heilige Schrift jage nicht, bag ber Geift Gottes vom Sohne ausgehe. Die nach Rom gingen, waren Thoren, was sie da suchten, fanden sie auch hier. In dem Symbolum fene er zu den Worten: eine heilige driftliche Rirche, nicht das Wort: allgemeine. hieronymus auch nicht; die allgemeine Rirche sei nicht heilig, sondern großentheils verworfen. Et verachte ben Papft, die Kirche und Concilien, und lobe Chriftum, Das Wort Chrifti foll überfluffig in und wohnen. Run fei es schwer, Chrift zu fenn. "

So lauteten de irrigen Sate, deren Wefalia beschulbigt ward, selbst nach dem Beriste des Ortninns Grotius; ob sie auch so in seinem Sinne und Schrifter Wefalia's waren, ist nicht ausgemacht; sie sind wenigstens aus irem Zusammenhange gerissen, abgebrochen vom Faden, an den sie geristet, vielleicht so bose und übellautend nicht.

Indessen ging die Untersuchung gegen den der Keyerei beschuldigten Wesalia förmlch vor sich; man rathschlagte über die Art, wie darin zu Werke gegangen werden sollte. Die Prosessoren zu Heisdelberg, der Mainzer Arihbischof Emich, die Domherren Wildhelm von Wertheim, Rupert von Solms, Bernhard von Breisdenbach, Mafar von Bupk, der Pfarrer von Frankfurt, Jakob Welder, Rektor der hohen Schule zu Mainz, Iakob Duden, Dechant der artunischen Fakutät, beschlossen, Wesalia sollte unter einem Eid alle Schristen vriegen, um and denselben einen Aussaug der keherischen Sähe zu rachen. Man legte ihn Diethern vor, der ihn keines Aublicked mirvigte.

Befalia hatte viel geschriben, und doch war man mit bem Mudzuge aus seinen Schriften von gereitage bis zum Montage fertig.

Inbeffen langten bie beiben großen Magister von Köln, Gerharb Elten und Jafob Sprenger, beibe Predigerordens, in Mainz an, Wefalia aber lag im Minoritenfloster gefangen.

Der Tag kam, an dem die Inquisition ihren Anfang nahm; es war der Montag nach Maria Lichtmeß. Der Kurfürst selbst war bei der Inquisition gegenwärtig, der Magister Gerhard Elten, die Prosessoren von Heidelberg, Köln und Mainz, der Kanzler, die Räthe des Kurfürsten, die Aebte von St. Jakob, und Alban, Stists, herren, Klostergeistliche, Schüler, Fiskal und Pedellen der Universsität, waren als Glieder oder Zeugen des inquisitorischen Raths zusgegen. Der Ort war der Speisesal im Kloster der Minoriten. \*)

Der Inquisitor nahm den Borsit vor dem Erzbischose. Diether mußte es geschehen lassen; denn er hatte schon die Bannstrahlen des römischen Hoses gefühlt. Wesalia trat blaß, abgewelft, von Alter und Krankheit gebeugt, aber mit heiterer Stirne in den Saal. Kaum trugen ihn seine Beine; denn ein Stab stützte den alten sinkenden Körper. Nach einigem Wortwechsel von beiden Seiten erklärte er: er habe nichts geschrieben wider den Sinn der Kirche; wäre dies ja gesschehen, so wollte er Widerruf, und alles thun, was er schuldig sei.

Der Inquisitor nahm dies als Geständniß an. "Ihr begehrt als so Gnade," sagte er, "wenn und wosür ich muß," erwiederte Bessalia, "aber weder bin ich mir eines Berbrechens, noch einer Schuld bewußt." "Das wird sich bald zeigen," sagte der Inquisitor, und suhr fort: "Glaubt ihr, daß ihr nach nun geleistetem Side, schuldig seid, die Wahrheit zu sagen wider euch selbsten, wider jeden and bern?" "Das weiß ich," versetzte Wesalia. "Saget: das glaube ich," sagte der Inquisitor. "Wie kann ich doch glauben, was ich weiß," versetzte Wesalia. "Magister Wesalia," siel der Inquisitor mit dreimal immer schärferer Stimme ein, "saget: das glaube ich." "Run so glaube ich's," schloß Wesalia.

"Glaubet ihr in die Excommunication gefallen zu seyn, wenn ihr die Wahrheit nicht saget?" "Das weiß ich," erwiederte Wesfalia; "und endlich, Eurer Weisheit zu gefallen, das glaube ich."

« Habt ihr eine Abhandlung über die Verbindlichkeit der menschelichen Gesetze an einen Niflas von Böhmen oder Polen, und über die kirchliche Gewalt, Ablässe, Fasten und andere Dinge geschrieben? » « Das glaube ich, » antwortete Wesalia, « und daß ich dieselbe vieslen gelehrten Männern, die Abhandlung vom Fasten aber dem Bisschof von Worms (Reinhard von Sickingen) zugeschickt habe.

<sup>\*)</sup> Spater wurde biefes Rlofter ben Jesuiten eingeraumt.

Um Dienstage ward die Untersuchung in Beisenn des Kurfürsten, und wer sonst wollte, fortgesett, Wesalia vorgeführt, und der Inquisitor öffnete die Session mit folgender Rede: «Drei Dinge müssen heute vorzüglich der Gegenstand unserer Ausmerksamkeit seyn; erstens hat Magister Wesalia in dem gestrigen Verhöre sich über verschiedene Fragen nicht deutlich genug erklärt, darüber müsse er heute abermal vernommen werden, damit er seine Antworten recht überlesgen und dieselben wohl verdauet von sich geben könne; zweitens ist er über einige Sähe nicht vernommen worden, und dies muß jest geschen. Drittens endlich müssen ihm die vornehmsten derselben vorgelesen werden, um zu hören und zu sehen, ob er darauf beharren oder davon abgehen wolle? » Die ganze Untersuchung dauerte bis Mittswochs Nachmittags.

Am Donnerstage wurden ihm seine sämmtlichen Antworten vorsgelegt, um sich darüber zu erklären. Da Alter und Gefängniß ihn furchtsam gemacht hatte, widerrufte er die als keizerisch angegebenen Säte seiner Schriften. Diese wurden alsdann öffentlich verbrannt; er aber zum fernern Berhaft verdammt.

«Bei dieser Untersuchung des Wesalia, sagt der gleichzeitige Schriftsteller, war ich selbst unter dem Erzbischose Diether gegens wärtig, der die Theologen von Heidelberg und Köln berief, und schreibe dieses hier in Mainz. Wesalia war lange gefährlich krank, und doch trang man mit vieler Hise in ihn. Einige Sätze leugnete erz andere suchte er auszulegen, so gut es ihm dunkte; er selbst entschuldigte sich mit seiner Krankheit.

Statt mein eigenes Urtheil sowohl über die Rehereien des Wesfalia, als das Verfahren der Inquisition hier anzubringen, will ich vielmehr das anführen, was der Magister Engelin, einer der bestuhmteilen deutschen Theologen jener Zeit, darüber fällte.

"Wer andere, sagt er, als der Teufel, hat dieses Unfraut unter die Philosophen und Theologen gestrenet? Herrschet doch unter des neu, die dem Thomas, dem Duns Scotus, dem Marfil zusgethan sind, eine so große Zwietracht, daß, wenn einer die allgemeisnen nicht fur dingliche Begriffe hält, man ihn eben so ansiehet, als babe er gegen den heiligen Weist, gegen Gott, gegen die christliche Messigion und das gemeine Wesen gesundigt. Woher kommt diese Weistessellinzbeit, als vom Teufel? Der macht unserer Phantasie ein Gausselwert vor, daß wir anzer Acht lassen, was nützlicher, besser, den Litten, den Tugenden, dem Seelenbeil dienlicher ist. So ziehet er and zu diesen unnungen Dingen, zu leeren Grubeteien über gedanken.

lose Hirngespinse binüber, die und weder zur Andacht gegen Gott, noch zur Nächstenliebe ansenern. Darum stiften wir weniger Rußen in der Kirche Gottes, und der Christeneiser scheint nicht zus, sondern täglich abzunehmen.

Bald auf diese ersten Neußerungen einer Airchen Resormation, welche Diether und Wesalia zu Mainz, aber zu ihrem eigenen Schaben versucht hatten, sing es unter den bellern Köpfen und den hesstigern Gemüthern der deutschen Nation an zu gäbren. Einige der vorzüglichzien Gelehrten am Abein, als Reuchlin, Melanchet ihon und Erasmus von Notterdam, wollten durch grundliche Untersuchungen oder auch seinen Spott die Misbräuche rügen. Aber nun traten von dem Hoffe eder aus der Kirche von Mainz Männer von kuhnerem und heftigerem Gemüthe, Ulrich von Hutten und Martin Luther hervor, und diese griffen die Ausschweisungen des römischen und selbst sener geststichen Höfe an, von welchen sie bis, her unterstüßt und belohnt waren.\*)

Man founte zu ber Zeit den rheinischen Fürst Bischöfen gewiß nicht den Borwurf machen. daß fie bei dem allgemeinen Streben nach Reformation und Wiffenschaft gurudgeblieben seien. Benn man bei dem Anfange ber Kirchenverbefferung die Gipe der Mujen finden wollte, jo mußte man fie bei ben erften beiligen Stublen ber Rirche, gu Rom und zu Mainz auffuchen. Es ift befannt genug, was Papft Leo X. far die Kinfte und Gelehrten that; auch haben wir schon ber rheinischen Gesellschaft gedacht, welche Johann, Fürft Bifchof von Worms, gestiftet bat. \*\*) Die beiben Erzbischöfe von Trier, aus bem badnischen Sause Johann und Jafob, belohnten und schätzten die Gelehrten auch bei ihrer boben Schule; herrmann von Roln fing felbft schon vor Luther eine Reformation in seiner Rirche an. Aber ber vorzüglichste Beschützer ber Runfte und Wissenschaften war zu der Zeit Albert II. von Brandenburg, Erzbischof und Rurfurst von Mainz. Die größten Gelehrten und Runfiler Deutschlands, ja felbst bie erften Reformatoren, waren entweder an jeinem Sofe, oder von ihm ges fchäpt und belohnt. Erasmus von Rotterdam, Reuchlin, Selbing, Butten, Grunewald, der Rebenbubler Albrecht Dus rers, und andere vortreffliche Ropfe, dienten ihm als Gesellschafter. " Do ift nun in gang Deutschland ein wahrhaft gelehrter Mann, ben er nicht fennt?» fagt hutten von ibm; "ober von welchem gelehre

\*\*) Siehe rheinische Beschichten III. Theil. Geite 376.

<sup>\*)</sup> Sutten mar am hofe ju Maing angestellt, Luther studirte ju Erfurt.

ten und geschickten Manne ist er jemals begrüßt worden, den er nicht mit seiner Gnade und seiner Freigebigkeit überhäufte? Wie sorgfalztig war er nicht erst neulich noch, daß dem guten Capnio ') nichts seiner unwürdiges begegne? Wie begierig hat er nicht durch eignes Schreiben den Erasmus zu sich berufen, dessen Namen er allezeit mit den größten Lobeserhebungen neunt? Wie oft fragt er uns nicht, was doch jeder der Gelehrten arbeite, was er leide?»

Sein Sof mar eine Urt von Afademie, wo Genie und Gelehrsamfeit um die Wette eiferten. \*) Sier fdrieb Sutten feine Bebichte; ') hier mahlten Albrecht Durer und Grunemald ihre Bilber: 4) hier verfertiaten Bildhauer und Goldarbeiter Statuen, Denfmaler und Roftbarfeiten; ') bier führten Tonfünftler beis lige und sufe Gefänge auf. 6) Die Sofhaltung und Prachtliebe des Kurften unterfrütte die Runfte. Schone Beiber murzten die Gejells schaft durch ihren With und Reiz. ') Die Dichter und hofnarren unterhielten die Gesellschaft mit Gedichten und Spaffen. Roftbare Weine und Gerichte füllten die Tafel. Schöngemalte Teppiche und glanzende Spiegel zierten die Sale und Gemacher. 3) Sundert und funfzig Reiter und eine Menge Hofbediente in Roth und Gold gefleis bet, gaben bem Ganzen ein eben fo prächtiges als niedliches Unsehen. Wenn er auf eine Reise, ober auf einen Bug ausging, war er immer von einem großen Gefolge begleitet; und wenn er guruckfehrte, ems pfing ihn die Klerifei, der Abel und die gange Burgerschaft in fests li her Kleidung mit Gefang und Gluchwunschungen. 9)

Dies alles machte die Sitten des Hofes, und von da aus auch die des Boltes freier, geschliffener und geschmeidiger — der Aber-

Serarius

<sup>1)</sup> Reuchlin.

<sup>2)</sup> Giehe Suttens Schriften , befonders wo er von dem Sofe redel.

<sup>3)</sup> Giehe Suttens Gedichte.

<sup>4)</sup> Siehe beren Bilder ju Main; und Michaffenburg.

<sup>5)</sup> Der Domschaß.

<sup>6)</sup> Qua finita carmine solenni concinne dulciterque percantato.

<sup>7)</sup> Giehe Grünewalde Magdalenenbilder.

<sup>8)</sup> Moch find Taveten Diefer Zeit übrig.

<sup>9)</sup> Habebat ad custodiam corporis centum et quinquaginta equites armatos, qui rubri coloris, quo induti erant, vestitu galeisque splendentibus insigni erant aspectu.

Inter civium decore armatorum stationem ex utraque via, quo pro-

glaube wurde gerügt ober verlacht, \*) ben brückenden Gebrauchen und Kafteiungen ausgewichen, \*\*) und ber öffentliche Gottesbienst mit einer Pracht gefeiert, die jener Roms glich, \*\*\*)

Aber wie alles in der Natur, so scheint auch der Fortgang der Kultur seine Grenzen und Wendezirkel zu haben, und dieses um so mehr in geschlichen Staaten, wo man die Ausschweifungen der Denkfreiheit und Weichlichkeit um so eber merkt und zu rügen anfängt. Wenn man die damaligen Erzbischöfe und Bischöfe, welche am Meine hin berrschten, bles als Neichöfursten betrachtet, so mussen ihnen die gleichzeitigen weltlichen Fürsten vor dem Nichterstuhle der Geschichte in jeder Negententugend nachstehen; da aber mit der Fürstenkrone zugleich die bischöfliche Mieter auf ihrem Haupte vereinigt war, so sand man jede ungeistliche Handlung an ihnen höchst anstößig. Zu eben der Zeit, als die zwei ersten geistlichen Höchst und Städte der Chrisstenheit (Nom unter Le o X., und Mainz unter Albert II.) auf den höchsten Punkt des Wohllebens klimmten, entstand das schreckliche Unzgewitter gegen sie, was sie beinahe gestürzt hätte.

Die Sitten beider Bofe und Städte zeugten zwar von Feinheit, Gefchmack, Artigkeit und Gewandheit; aber fie grenzten auch fo nahe an Ueppigkeit und Unglauben , baß fich nicht nur ihre Feinde , sondern auch die eifrigsten Freunde und Vertheidiger barüber beflagten. Die Sitten bes romischen Sofes und Volkes find von andern Geschichts fchreibern umftandlich genug befchrieben worden. Wir wollen jene ber Mainger durch einen eifrigen Englander, welcher fich zu ber Zeit am hoje aufhielt, malen laffen, "Die Stadt," fagt Robert Turner, "ift fo fchon gelegen, hat einen fo prächtigen Pallaft, fo. artige geschliffene Ginwohner, eine fo gabireiche Beiftlichkeit, baß ich nichts mehr bedaure, als daß alle die Vortheile, welche die vortreff. liche Lage, die Pracht bes Sofes, die feinen und menschlichen Sitten bes Bolfes, und die Angabl ber Klerifci verschaffen konnten, burch Die Ausschweifungen und Lafter, welche hier herrschen, überwogen werden. Man ruhmt die Freiheit in Gitten und Denkungsart bes goldnen Maing; allein mir fcheint es um fo mehr eine Sclavin bes Beitaltere geworden ju fein, ale es frei gepriesen wirb. Um Steuers

<sup>\*)</sup> Siehe huttens Schriften.

<sup>\*\*)</sup> In dioecesis urbibns et pagis permisit diebus vetitis carnes in mensas proponere. Serarius.

<sup>\*\*\*)</sup> Die noch übrigen Rirchenzierrathen , welche Albert dem Dom ichentte, find Beweise davon.

ruder fist ein katholischer Fürst; aber das Steuerruder felbst führt ein unglaubiger Minister. \*) Auf der Zunge, in den Rirchen, an ben Thuren fieht man ben beil. Bonifacius, aber nur einen ichongemalten Bonifacius; an ber Tafel aber, im Schlafgemache, im geheimen Rathe fist Luther, und zwar ein fehr verführerischer und gefährlicher Euther. — Daher kömmt es, daß die Jugend, welche ben Giftbedjer ber Regerei faum mit ben außersten Lippen versucht hat, dasselbe schon mit vollem Munde einem entgegen fpeit; Rnaben, welche die ersten Begriffe der Priesterschaft noch nicht kennen, unterstehen sich schon, die Majestät der Geiftlichkeit zu verhöhnen. Wenn man die vergartelten und weichlichen Sitten diefer Jugend, ihr unanständiges Gespötte und fardonisches Gelächter, ihre Sanswurstenund Komödiantenmanieren, ihre Theaters und Romanensprache beobs achtet, so glandt man, sie haben sich im Gerail bes Gardnapals gebildet, und nachdem fie allen männlichen Eugenden den Rerv entzweigeschnitten, sich ganglich auf die weichtichen Sitten ber Weiber verlegt. »

«Die Dinge,» sagt Turner weiter, sind an diesem Hofe so verkehrt, daß der junge Sdelknabe, welchen unsere Bäter dorthin als in eine Schule der Religion schickten, nur darum dort zu sepn glaubt, um alle Frömmigkeit zu verlernen. Wenn man an der Tafel bei ihnen sist, oder sich in ihre geheimen Gesellschaften und Gemächer schleicht, so sindet man eine Menge, welche nicht nur den öffentlichen Gottess dienst vernachlässigen, sondern selbigen auch spöttisch verlachen.»

Die freie Denkungsart, welche an dem Hofe und unter der gesbildeten Klasse der Mainzer herrschte, blieb nicht allein in gesellschaftslichen Zirkeln oder auf die Lebensweise einzelner Menschen eingesschränkt, sondern sie hatte auch auf öffentliche Begebenheiten einen wirksamen Ginkluß.

Als der berühmte Franz von Sicking en die geistlichen Staaten von Trier und Worms mit Fehde überzog? schien der Mainzer hof diesen Friedensbruch eher zu begünstigen als zu rügen. Ja man wollte sogar behaupten, sein erster Minister und Großbosmeister Frozwin von Huttten, nebst einigen Domberren, haben heimlich Theil daran genommen: und als dem Kurfürsten ein gewisser Strom er eine Schrift des berüchtigten Pfefferkorn überreichte, werin dies ser kölnische Theologe mit Eiser und Heftigkeit gegen Reuchlin und

<sup>&</sup>quot;) Er meint vermutblich Fro win von Sutten, einen Better des Dicheters, welcher Oberhofmeifter und Minifter war.

andere Reformatoren lodzog, warf er sie sogleich, wie er sie geles sen hatte, ind Kaminfener, und sagte dabei diese merkwürdigen Worste: «So mussen alle die zu Grunde gehen, welche so lästerne»

Dan tann fich leicht vorftellen, wie fehr es nicht nur flügern Männern und Reformatoren, fondern felbst dem gemeinen Bolfe auf. fallen mußte, daß zu eben ber Zeit, wo an den Sofen zu Rom und gu Maing folche Gitten, und eine fo freie Denkungsart berrichten. man von da aus den Ablag predigte, und durch die Gewalt, die Sunden zu vergeben, fich eine neue Quelle öffnen wollte, beren Ers trag den Aufwand beider Sofe unterhalten follte. Albert, als Rarbinal und erfter Erzbischof in Deutschland, erhielt vom Papfte Leo X. ben Auftrag, ben jo anftoßigen Sandel zu befordern. Das Geschäft wurde dem Guardian der Minoriten gu Maing, Alexander Malfer und Tegeln, einem Dominifaner, übergeben. Diefelben hatten ihre Unterfommiffarien, oder Mitdeputirten; fie errichteten in allen Rirden Gelekisten und Doferstocke, wozu sie und die berühmten Wechsfer von Augsburg (de Fugger), Schluffel hatten. Man glaubte badurch für einen neuen Glang der Rirche und der geiftlichen Bofe gu arbeiten; aber eben ber Sandel beforderte den fürchterlichsten Aufftand, welcher jest nicht nur gegen den Ablaß, fondern gegen bie gange fatholische hierarchie gerichtet werden sollte.

Ju der Zeit, als der Cardinal und Erzbischof von Mainz den Ab, laß fur Geld andieten ließ, lebte in einem entfernten Theile seiner Diözese und seines Kurthums zu Ersurt ein Augustinermönch, Marstin Luther mit Namen, welcher anfänglich verachtet, dann gesbannet, das große geistlichspolitische Gebande erschütterte, woran seit des heiligen Bonisacius Zeiten so viele Päpste und Bischöse, Kirschenlehrer und Ordensstifter, Kaiser und Könige gebant batten. Er war an innerem geistigen Sinn nicht mit dem sansten Huß oder Westalia zu vergleichen, in dessen Schule er wahrscheinlich zu Ersurt gebildet wurde, aber an kriegerischem Muthe und naturlichem Mutterswiß übertraf er beide, und darum eben führte er sein kühnes Untersnehmen hinaus. Luther griff zuerst den Ablaßkram, und als man ihn entweder unklug verachtete oder gewaltsam bedrohte, die ganze Hiestarchie an, und stürzte sie in dem halben Theile der Christenheit.

Unfänglich waren seine Anfälle noch mit vieler Mäßigung bes gleitet. Aufgereizt selbst durch seine Ordensbrüder, welche wegen dem Ablaß Geschäfte die Dominifaner beneideten, hatte er einige Sätze drucken lassen, worin er hauptsächlich den Migbrauch der Ab.

lässe rügte. Allein dieselben erregten bald ein allgemeines Aufsehen. Auf der einen Seite wurden sie mit lautem Beifall, auf der andern mit bitterm Tadel aufgenommen. Der Papst Leo X., an dessen Hof ein Bers von Ariosto oder ein schöngemalter Kopf von Raphael mehr geschätzt wurde, als alle Dispute beutscher Köpfe und Theologen, verachtete die ersten Ausfälle Luthers als einen bloßen Schulstreit, und glaubte bei weiteren Fortschritten seiner Lehre genug gethan zu haben, wenn er mit Kirchenbann und Gefängniß drohte. Der heilige Bater dachte nicht, daß eben die freie Denks und Lebensart an seinem Hose, deren Beförderer er war, bereits seinen Thron untergraben hatten. Er schickte den Cardinal Cajetan nach Deutschland, um Luthern zur Rechenschaft zu ziehen, allein dieser heftige Prälat und Dominisaner trug mehr dazu bei, daß Feuer anzusachen, als zu löschen. Er fors berte einen unbedingten Wiederruf der aufgestellten Säße.

Auch auf dieses Anmuthen blieb Luther noch in den Schranken ber Mäßigkeit. Er appellirte, wie ehemals der Erzbischof Diether, von dem nicht genug unterrichteten Papste, an den besser zu unterseichtenden. Er schrieb sogar folgenden mit sehr vieler Demuth abgessaßten Brief an denselben. "Dir heiligster Bater," sagt er, "ergebe ich mich mit allem, was ich bin und habe; hingeworsen zu deinen Füßen, belebe, tödte mich; billige, verwirf, wie es dir gefällt. Imsmer werde ich Deine Stimme für die Stimme des in Dir wohnenden und durch Dich redenden Christus halten. Sollte ich den Tod verdient haben, so werde ich mich dessen nicht weigern; das einzige was ich thun kann, sit, daß ich künstig die Frage von dem Ablasse nicht mehr berühren, und in den öffentlichen Geschäften den reinen Dienst der römischen Kirche empsehlen werde: »

Aus diesem Briefe sieht man, daß Luther bei dem Anfange seines Unternehmens noch viele Ehrfurcht vor der päpstlichen Gewalt hatte, und selbst noch nicht deutlich wußte, wohin ihn seine Reformation fühsren würde; allein dies ist meistens der Fall sowohl bei gestlichen als weltlichen Resormatoren. Sie treten zuerst mit aller Bescheidenheit gegen die odere Gewalt auf, wenn diese aber im Gefühle ihrer Macht hartnäckig auf die Erhaltung ihrer alten Mißbränche besteht, oder der Abschaffung derselben nicht selbst mit Alugheit entgegen geht, oder der eifrigen Resormatoren gar mit Bann und Tod bedroht, so empört sich in diesen das natürliche Gefühl der Selbstwehr, und sie treten plötzlich sowohl in ihren Uenserungen, als in ihren Unternehmungen aus dem Zustande einer bescheidenen Resormation in einen so verzweiselten Bustand der Revolution, daß auch gar kein Rückschritt oder keine

Ausschnung mehr möglich ift. Da man bem kühnen Reformator auf seinen ehrfurchtsvollen Brief an den Papst, und endlich auf seine Apellation an ein Concisium damit antwortete, daß man seine Sätze als keizerisch öffentlich verbrennen ließ, that auch er ein Gleiches mit der gegen seine Lehre gerichteten Bulle und dem Corpus juris canonici und verwarf zuerst die Authorität des Papstes, dann die der Concisien und endlich der ganzen katholischen Kirche.

Die Sache hatte nun fcon zu viel Aufschen erregt, als bag man nicht auch von Seiten ber weltlichen Regierung eingetreten mare. Der muthige Reformator wurde auf den Reichstag nach Worms bes fchieden, und damit er um fo gewisser erscheinen moge, ihm ein tais ferliches Geleit zugefagt. Seine Freunde, Suffens gefährliches Beis fpiel erwägend, riethen ihm, nicht nach Worms ju geben; allein bie Beiten hatten fich geandert. Alle Suff, bes faiferlichen Geleitsbries fes ohngeachtet, boch zu Conftang verbrannt wurde, haben noch Fürs ften und Bolfer die in einem Concifium versammelten Rirchenväter berehrt, jetzt aber war das firchliche Unsehen durch die fortgesetzten Laster und Migbrauche ber Geistlichen, welche boch die Concitien von Conftang und Bafel verdammt hatten, ichon fo fehr herabgefommen, daß die papstlichen Legaten auf ihrer Reise nach Worms ihres Lebens nicht ficher waren, indeffen Luther in allen Städten und Dorfern, wie ein neuer Apostel, mit Beifall und Bewunderung aufgenommen wurde. Auch fonnte er schon auf einen mächtigen Anhang unter ben weltlichen Fürsten und Rittern gablen, welche ihn im Kalle der Noth mit ihrer Macht beschützen wurden. Dadurch aufgemuntert, fagte er seinen warnenden Freunden: "Ich gehe nach Worms, und wenn bort fo viel Teufel als Ziegel auf den Dadern find!» und er hielt Wort.

Am 16. April des Jahres 1521 erschien er in dieser alten Reichsesstadt, und schon am folgenden Tage wurde er zu der Reichsversamms lung abgerusen. Biele der anwesenden Fürsten wurden nach Maßsgabe ihrer Gesinnungen durch seinen Muth entweder von Furcht und Bewunderung, oder von Jorn und Rache erfüllt; nur der Kaiser Karl und Luther blieben unerschüttert. Jener sagte: "dieser freche Mönch bringt mich nicht dahin, daß ich ein Keher werde;" und dies ser bekannte sich mit Standhaftigkeit zu seinen ihm vorgelegten Schrifsten und Sähen, indem er dem ihn fragenden trierischen General Die car Eck antwortete: "Man soll mich durch die heilige Schrift widers legen, dann will ich meine Bücher selbst ins Kener wersen."

Da der Kaiser sahe, daß ein so mutbiger Mann nicht auf andere Gesinnungen zu bringen fei, übergab er den Fürsten ein von ihm

felbst verfaßtes Schreiben, worin er ihnen erklärte: «Daß er als Albstömmling so vieler christlicher Kaiser und Könige den katholischen Glauben gleichsam erblich erhalten habe, und daran auch seine Krone, seine Reiche, seinen Leib und Leben setzen werde; da es nun aber am Tage liege, daß ein einziger Mönch solche Säße vorbringe, welche gegen die Denkungsart aller Christen, sowohl derer, welche tausend Jahre vor und gelebt, als derer, welche noch lebten, und woraus solzgen würde, daß die ganze Christenheit sich bisher geirret, so sei er seit entschlossen, dem weitern Fortgang dieser Sache sich entgegen zu seigen, indem es soust ihm und der deutschen Nation zur ewigen Schanzbe gereichen würde. Er wollte dennach Luthern nicht mehr hören, sondern ihn wieder entlassen, alsdann aber gegen ihn als einen Ketzer verfahren.»

Dieses fraftige Schreiben bes Raisers machte einen großen Ginbruck auf die versammelten Fürsten und Stände. Gie stimmten ihm bei und die Freunde Luthers fürchteten für feine Sicherheit. Gie follugen baber Rachts eine Schrift auf bem Markte an, worin fie Luthern auf jede Beise zu rachen schwuren, wenn ihm etwas Widris ges begegnen murbe. Der Raifer achtete bieje Drohung nicht, und verglich fie spottweise mit jener bes Mutius Scavola; allein ber Erzbifchof und Rurfürst von Trier befürchtete die Folgen von Luthers Standhaftigfeit. Er versuchte es nochmal, ihn durch eine vertraus liche Unterredung auf mäßigere Gestunungen zu bringen. aber blieb auf feiner Meinung fest stehen, und fagte mit Gamaliel Upostelgeschichte V. "It dieses Werk ein Menschenwerk, so wird es aus fich felbit zergeben, ift es aber von Gott, fo werdet ihr es nicht gerstören können. » Mit diesen Worten verließ er unter kaiserlichem Geleite Worms, und ber Raiser erflarte ihn in die Acht; aber sein Freund , ber Rurfürst von Cachsen , Johann Friedrich , ließ ihn durch unbekannte Bege auf die Keftung Wartburg bringen, wo er in Gis derheit die Bibel in das Deutsche übersetzen und seinen fleinen Ratechismus ober fein Bethe und Lejebuchlein verfertigen fonnte.

Während dem also Luther auf dieser Festung seine Resormation durch Schriften zu befördern suchte, verbreiteten seine Schüler und Unhänger dieselben durch Predigen. Richt nur in Sachsen und Böhmen wurden seine Sätze öffentlich gelehrt und der Gottesdienst nach denselben eingerichtet, sondern auch in Frankfurt, Speier, Worms, Straßburg und andern rheinischen Städten, ja selbst zu Wien, der Hauptstadt des Raisers, traten Prediger auf, welche ihm sowohl unter den Kürsten, als dem Volke Anhang verschafften.

Durch biese Fortschritte seiner Lehre von neuem ermnthigt, und weil er auch schon ein auf ben Reichstagen zu Worms und Speier vorgeschlagenes Concilium befürchten mußte, trat er nun öffentlich als ein erklärter Feind des Papsithums und der katholischen Kirche auf. Gegen beide verfertigte er solche Schriften, wodurch keine gutsliche Wiedervereinigung der Partheien möglich war.

Um feine Unhanger unter ben Beiftlichen noch fester an feine Grundfate zu binden, ermabnte er die bobere und niedere Beiftliche feit, den ebelofen Stand zu verlaffen, und nahm fich vor, felbit bent andern zum Borbild zu dienen. Er erflarte die Kloffergelubbe als Erfindungen bes Teufels und ließ fidy im 3. 1529 mit einer Ronne, Ratharina von Bora, trauen. Diefem Beisviele folgten balb andere Monde und Beiftliche, ja felbst einige Furstbischofe und Alebte. welche bieber mit Beischläferinnen gelebt hatten, fingen an in ihren Bennungen zu schwanken, und suchten über einen fe auffallenben Schritt feinen Rath. Luther aber, ber mit eben fo viel Muth auftrat, wenn er feine Gate angegriffen fand, handelte jett mit eben fo viel Klugheit, wo man seinen freundschaftlichen Rath forderte. halte es baber ber Mube werth, bier einige feiner Briefe einzurucken, worans man den Geift dieses feltsamen Mannes in beiden Källen beurtheilen fann. Seinem Freunde und Befchüter, bem Rurfurften von Sachsen, welcher ihn wegen ber Bereheligung bes Kürft-Abts von Kulda um Rath fragte, antwortete er also:

Durchlandtigfter Sochgeborner Cfürft und herr.

Es hat mir der achtbar bochgelörter D. Gregorins Bruck angezeigt, wie E. Shurfl. Gnad. von mir begeren mein bedenken auf das ansinnen des Albts zu Julda, so S. Shr. Gnad. umb Rath ersucht, weß Er sich halten soll, wenn Er auff kepferl. Maj. befehl über ein jahr die kappen wider soll anlegen Darauf were mein underthaniges bedenken, wie ich dann bisher für mich selbs, gegen alle ausgetrettene personen gebrauchte, das in S. Shurfl. Gnad. noch Siniges menschen Bermögen siebet, jemandt zu rathen, oder heissen, auß dem Eloster zu gehen, oder seine Religion zu soberen, dann weil solche Sachen Gott, und gewissen betreffen, so hat man da Gottes Wort und die Schrift, die unß bewegt, was ein iglicher thun und lassen soll, nicht allein rathts weisse, sondern auch gebotts wepse. Darumb mich nickmandt darff fragen, ob Er diß oder das thun soll, sondern Er sebr zu prüse sein selbst gewissen, was Er glauben und thun wolle und mege; ich kan ihm nicht rathen, oder weiter beisschen; dann im

fall, wo ichs Ihm riete oder bieße, und Er were boch der sachen ungewiß, und thete im Zweissel oder Wankel gewissen, so machte ich mich theilhaftig, so were ich gant, die ursach solcher sünden wieder Gott. Es ist aber nicht geringe Sünde auß Zweissel oder unglauben ldas ist wieder das Erste und ander gebottl etwas thun. Denn Gott will glauben, und nicht Zweissel haben. Wer will aber mich verssicheren, das Er glaube. Wollte doch S. philippus Actor. 8. den Kemerer nicht tausen, hieß und riedts ihm auch nicht, sondern da ers selbs begerte, und sprach: Er glaubte an Christum, da gab Er ihm auff solchen glauben die Tausse.

Aber das ist mit dem Abt noch ein anders; dann wer weiß, ob Er schon glaube, daß Er auch start und seste gnug im Glauben seve zu Ertragen zukunftige ansechtung. Denn wir lesen in der Schrift, und Erfahrens taglich an und selbst, was der Teusel, und alle Welt, wider den rechten glauben anricht, ja auch außricht; und der Bersfolgung und ansechtung keyn ende und maß ist. Solt nun der Abt hernach ein boses gewissen kriegen swielen geschicht und der rewel sinden, oder in Elend, Armuth, ungredt oder ander onfähl überkommen, und solches nicht konnen leiden, und entlich wieder zuruck gesbensen und trachten, wie ist gar viel thun, und gethan, so were Es viel besser it gelassen.

Darumb niemandt darzu rathen noch heiffen fan. Es muß ein iglich bie fein felbs meister, Rathgeber, und Selffer fenn, nach dem Gottlichen wort; und gehort warlich ein man und Herts barzu, bas ritterlich stehen mege. E. Churf. Gnad. haben wohl erfaren, was Die fromme Furstin Bertogin Urfula von Munfterberg bruber Erlitten hat; benn sonderlich ist ben hohen Personen vor großer Herschafft Swörlich zu thun, und gar ubel, ja allerding nicht von Jemandes zu rathen. Denn wan sie gleich zentlich aut gung mit fich bringen, oder anders wo jenden mochten [welches boch fann möglich] für ihren ftandt, fo ift noch zu beforgen, baß fie die Schmach : Bers achtung, Saß, und angredt nicht vertragen megen, fo fie, bende von bem schenen theil, und unter ben unseren Erfahren werden. Gollen fie benn fich auch fogar herunter laffen, und andern gemennen leuthen sid, gleich halten, das ist ihnen ja zu schwöre, und were keines ihnen zu rathen, wo fie es nicht felbst erwelten zu thun, und zu mas gen, was der Tenfel, und die Welt an Ihnen thut und thun will.

Das wolt ich aber rathen, weil alle fachen is in der waage fiehen, und niemandt weiß, woher Gott den ansichlag will gerathen lassen, das der Abt auch seine sachen auffichiebe, Bieleichts machts Gott also schieden, das alle, oder boch viele Eloster mochten ausgesthan werden, so bliebe es in der obgesagten weiße, das Er sich selbst prüfen, und sein gewissen zu rathe nehmen müste, und auf Gott wazen, was Er thun wolte, und auf feines menschen rathe Dann da würde nichts guts auß, und hette auch keinen bestandt. sintemabl, wer es auf Gott und Gottes wort nicht wagen ihete, und wils doch auff menschen rath wagen, das ist ein abgottisch unglaubigs Herz, das mehr ernem menschen, dan Gott vertraut; und gewissich nichts gut fur hat, auch nichts guts ausrichten werdt; darzu ich warlich keinem ursach noch rath geben wolte.

Bulegt achte ich, weil der Abt hohes ftantes und Geburtht, nirs gendt so wohl versorget senn kan als an Closter, folt ihm mehr zu rathen fenn, das Er brinnen bleibe. Sintemal Er im Clofter nicht allein bas verforget, und auch ohne Schmach in Buth und ehren bliebe , fondern auch mehr guts schaffen konnte , bann berauffen. Denn beraussen kan Er niemand helffen, sondern man muß ihm belffen, und mufte bennoch geringes standes, und verracht werden. aber im Closter hette Er alles in der Handt, kondte vielen helffen, und mit der Zent Die Clofter Grenel schwechen, und untergeben laffen, und damit vie-Ien gewiffen zur Wahrheit und Frenheit helffen, wie die fromme Fers ftin und Chtiffin zu Gerenrobe, und viel andre prelaten und prelatin thun. Darumb wo es fein Ernft ift, bas Evangelium zu baben, und Gott zu bienen, tan Er nicht beffer bienen, bann thun alfo, wie jet gefagt, und schadet ihm an seinem gewissen nichts, bas Er brinnen bleibt, weil Er barumb drinnen bleibt, daß Er will die Greuel helf= fen fturgen, und Gottes Wort fordern, welches Er bauffen feins thun fann. Wolt Gott ich felbe were ein folder Abt ober prior uber ein Clofter, ich wolte die fachen bag rathen, benn wenn ich Sauffen were, und wolt den Teufel in feiner eigenen Farbe, und mit feinem eignen wefen fein verjagen.

Wo aber der Abt sich beschweret das Er nicht zur Ehe greissenkann, wolt ich lieber rathen, daß Er eine heimliche Shefrau nehme, und thät gleichwohl wie gesagt. Weil es doch den den Papisten feine schande ist weidsbilder zu haben, diß das Gott der Herr anders schiekte, wie es dannt in kurt thun wirdt, denn so kann die sache niet lang steshen. Hiemit were der Abt sicher und versorgt, durste auch seine Freundschaft nicht beschweren, sintemahl auch Paulus die strafft, so andern beschwerlich sint, und doch nichts dasur arbeiten noch schassen. 2 Thessal. 8.

Coldies hab ich dismals in eyle auf E. Churf. G. beger unterstheniglich angezeigt.

E. Chr. G.

## williger

D. Martin guther:

Gang anders, ale Diefes Schreiben Luthers an ben Aurfürften von Sadgen, lautet jenes, was er bem Erzbischöfen und Rurfürsten von Mainz Albert II. uber ben nämlichen Gegenstand zugeschickt hatte. Erstes nämlich schrieb er zu einer Zeit, wo sich noch wenige Fürsten für seine Lehre öffentlich erflart hatten, und ber bei weitem größere Theil der Fürstbischöfe noch seine Feinde merden fonnten, jest aber waren ber Aurfürst von Sachsen und ber gandgraf von Seffen als seine Unhänger ausgetreten, andere weltliche Kurften seine Unhänger geworden, ber Großmeister von Preugen in ben ehelichen Stand ges treten, ja selbst der alte Erzbischof und Aurfürst von Roln Derre mann V. feiner Lehre nicht ungeneigt. Er glaubte baher bei bem Cardinal von Mainz um fo cher Gingang mit feinem Rathe zu finden, als dieser bieber die Gelehrten und ersten Reformatoren geschützt und geschätzt nun mit einer gewissen Rubingerin in beimlicher Berbinbung gelebt hatte. Unter diesen Berhältniffen fchrieb er folgenden Brief an ihn:

"In dem Drange, der von dem Satan als eine Strafe Gottes erregt wird, ift mir eingefallen, Er. Kurfürftl. Gnaden zu ermabnen und anzurufen, und es ift farglich bas bie Meinung, bag fich Ew. Rurfürftl. Gnaben in den ehelichen Stand begeben, und das Bisthum zu einem weltlichen Fürstenthume machete. Und bies find meine Urfachen. Erstlich, daß damit ber Strafe Gottes zuvorkemmen und bem Satan die Urfache ber Emporung genommen werde. Bum andern, daß auch nun der gemeine Mann fo weit berichtet und in Berftand tommen ift, wie ber geiftliche Stand nichts feie. Em. Rurfurfil. Unas ben bat bies vor andern große lirfach, weil fie fich an Weit vergrif fen, und zu halle ben geiftlichen Stand belfen mit großer Roft ver geblich ftarfen. hier hat Em. Kurfurftl. Bnaden ein ichon Grempel an dem Sochmeifter in Preußen. Collte bas allein genng fein, baf G. Rarf. Gnaden eine mannlich Perfon ift von Gett gemacht. Schrecklich ift, fo ein Mann ohne Beib gefunden joll werden im Lod, jum wenigsten, baf er boch ernstlicher Meinung und Willens mare, in die Che zu fommen. Denn was will er antworten, wenn Gott fragen wird: 3ch babe bich jum Manne gemacht, ber mehr allein fein , fendern ein Weib baben joll , wo ift bein Weib? Auf jolche ge

waltige tröftliche Verheißung wage ich Ew Kurf. Guaben frisch und heraus, aus dem lästerlichen unchriftlichen Stande in den seligen und göttlichen Stand ber She zu treten, da wird sich Gott gnädlich finden laffen."

Der fromme Erzbischof theilte die Bedenklichkeiten, welche dieses Schreiben Luthers in ihm hervorgebracht hatten, vermutblich seinen Bertrauten und seiner geliebten Rüdingerin mit; allein da diese als eine gemeine Bürgerstochter sich in keinem Falle Soffnung machen konnte, die Gattin eines Fürsten zu werden, der and einer der ersten Kamilien Deutschlands entsprossen war, so bielt sie ihn besto fester in dem alten Glauben, sie brachte sogar seinem Gewissen das Opfer, daß sie sich vom Sofe zurückzog und bald nach ihrer Entsernung starb.

Der so schnell und unverhofft eingetretene Tod der Geliebten erfüllten das Gemuth des Aurfursten mit eben so viel Traurigkeit als Bewunderung.

Rach ihrem Nathe, ben er als ihren letten Willen verehrte, blieb er nicht nur ein fester und eifriger Anbänger bes alten Glaubens, sondern sabe sie wegen dem großen Opfer, was sie der katholischen Kirche gebracht batte, als eine beilige Büserin an. Diesen Gesühlen gemäß ließ er ihr Bild unter der Gestalt der beiligen Magdalena von Glockendom in sein Brevier, von Grünewalh an den Beichtstuhl in der Stiftsfirche malen. Gegen diesem Bilte über stand das seinige als Lazarus vorgestellt. Ein prächtiger, auf vier Säulen ruhender Sarg wurde für ihre Leiche aus Erz gegessen,\*) aber nach seinem Tode, um den Lutheranern seinen Stoff zum Spotte, den Natholisen zum Vergerniß zu geben, den Reliquien einer Heiligen von den Stiftszgeisstlichen angewiesen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Diese, mit noch andern auf die Reformation fich beziehenden Bilber, und dieses prächtige Grabmal find noch jest zu Aldaffendung zu sehen. Die Berzierungen und Säulen des Lestern find von dem nämlichen Künftler gearsbeitet, wie jene, welche Albert für die Reliquien der unschuldigen Kinder binter den hohen Altar in dem Dome zu Mainz sesen ließ. Sie find mahrend der Resvolution zu Grunde gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Richts besto weniger icheint Luther davon Nachricht erhalten zu haben. "habe ichs boch nicht erdichtet, "schrieb er ", "daß er (der Cardinal), seine huren lässet in Särgen, als Heiligthum, mit Rerzen und Kahnen in sein Hurenhaus Morizburg tragen, so ers wohl anders konnte zu wege bringen, wonn er nicht Luft hätte, Gott zu spotten, und die Welt zu gansern. " Ib. 19. Seite 2389. Wenn die feierliche Bestattung der Rüdingerin, wie hier Luther vehauptet, zu halle in der Morizkapell vorgegangen ift, so müßte der oben angezeigte Sara in ter nach Aschaffenburg gebracht worden seyn. Auch befindet sich b. et nach ein vor-

In dieser Gemuthöstimmung schried Albert an Luther und ers mahnte ihn, seinem Beispiele zu solgen und wieder zum geistlichen Stande zurückzusehren. Da dieser aber bemerkte, daß seine Lehre und sein Rath bei dem Erzbischose gerade die entgegengesetzte Wirkung hers worgebracht hatte, legte er den Ton eines bescheidenen Resormators und Rathgebers ab, nannte den Kursürsten öffentlich einen Scheißspfaffen und schried also: "Mir nicht des Schimpss. Man muß ans ders davon singen und hören. Der Luther wird ein Spiel mit dem Cardinal von Mainz ansangen, deß sich wenige versehen."

Diese Drohung blieb nicht ohne Wirkung. Das Keuer, was ber fühne Reformator angegundet hatte, griff täglich mehr um fich, und ichien nicht nur dem Kurfurften von Maing, sondern allen geiftlichen Kurften den Untergang zu bringen. Die weltlichen Fürften unterfingten bie nene Lebre, weil fie die Macht ber geiftlichen beneideten, und in ben rheinischen Städten mußte fie um fo mehr Gingang finden, als Dieje bisber beständig gegen ihre Bijdbife gefampft batten, und Die freie Denkungsart felbst von den geiftlichen Sofen beforbert wurde. Nicht nur der Rurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Seffen, sondern fait alle längst bem Rheine bin berrichende Fürften und Grafen, Mitter und Städte, waren entweder öffentliche ober beimliche Keinde der Beiftlichen geworden. Diefer ungeheure Beifall, welchen jest Luthers Lehre sowohl unter ben Fürsten als bem Botte erhielt, erhöheten nicht nur feinen Muth, fondern befräftigten ihn auch in ben Glauben, daß fein Wert Gottes Wert fei. Er fchrieb und redete jest mit den gentlichen und weltlichen Fürsten nicht mehr wie ein gemeiner Lehrer ober Unterthan, sondern er gebot, verbot, warnte und strafte fie, wie ein von Gott felbst begeisterter und an fie gejandter Prophet. \*)

Indessen entsprang der Beisall, welchen die Fürsten der Lebre Luthers gaben, nicht aus dem Eifer für die Reinheit des Evangestums, sondern sie wollten die geinlichen Fürstentbümer und Güter theilen, um die sie bisder fruchtlos mit den Waffen gekämpft batten.\*\*), Die Junterlein und Fürsten, "fagt Luther, "find wohl die alterbesten Lutherischen; sie nehmen Geichenk und Baarschaft von Albstern und Stiftern die Menge, subren die Aleinod auch zu sich, ohne Zweis

treffliches Bild, die heiligen Mauritine, Erasmus und Gregorius (lesterer als Reger) vorstellend. Dielleicht war es das Altarblatt der Hoffavelle.

<sup>\*)</sup> In Luthers Berfen fann man den Beweis bavon in mehreren feiner Briefen und Schriften finden.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die zwei legten Theile der rheiniden Befdichten.

fel in der guten Meinung, dieselben zu bewahren, und lauern dabei auf die liegenden Güter. Mein Rath und Bedenken ist allzeit gewest, daß man die Stifte und Bisthum ließe bleiben, zum Rutz und Branch für arme Studenten und Schulen. "\*) Sowohl Luther als die zu seiner Lehre übergegangenen Geistlichen und Mönche, welche zuvor entweder durch gute Pfründen oder in den Klöstern einen reichen Unterhalt fanden, hatten jest Weiber und Kinder zu ernähren; es mußte ihnen allo sehr auffallen, daß die Jursten die durch ihr Lehre secularisiten Güter und Kostbarkeiten zu ihrem Bortheile einzogen, und den Predigern zu ihrem Unterhalte nur ein spärliches Auskommell ausgeworfen hatten. Ausgebracht über diesen unevangelischen Kallssinn der Fürsten brach Luther öfter in die heftigsten Worte gegen sie aus und wünschte sich sogar das Papstihum zurück. \*\*) Ganz anders als Luther und die Kürsten dachten jest die Bauern und ihre Anfüh-

<sup>\*)</sup> Luther fagte einmal in feinen Tifchreben, daß bas Sprichwort : Dfaffenaut Raffenaut mahr feie, und Pfaffenaut nicht gedeibe. Und man babe es aus Erfahrung, daß diejenigen, die da geiftliche Guter ju fich gezogen haben, gulest darüber verarmen und ju Bettler werden. Er iprach hierauf, daß Burtard Sund, bes Rurfürften von Sachien Rath, ju fagen vilege: Wir von Abel haben bie Rlo. fterguter unter unfere Ritterguter gezogen, nun aber baben Die Mlofterguter unfere Ritterguter gefreffen und verzehrt, fo, dag wir weder Rlofter- noch Ritterguter mehr haben." hierauf ergablte Luther noch folgende bubiche Tabel: "Es war einmal ein Adler , der machte Freundschaft mit einem Fuchse und fie vereinigten fich, beide bei einander ju wohnen. Als nun der Auchs fich aller Arundichaft jum Adler verfahe, da hatte er feine Jungen unter dem Baume, darauf der Udler feine Jungen hatte. Aber die Freundschaft mabrte nicht lang; denn als der 210= ler für feine Jungen nichts gu freffen hatte, und ber Ruchs nicht bei feinen Jungen war, da flog der Adler herunter und nahm dem Auchs die Jungen, und gab fie den seinigen zu freffen. Da klagte der Juchst dem overften Gott Jovi, daß er jus violati hospitii rachen und dieje injuriam ftrafen mogte. Micht lange bernach, ale ber Adler wieder für feine Jungen nichts ju freffen hatte, fabe er, daß man an einem Orte im Felde dem Jovi facrificire. Er flog alfo dalen und nahm flugs einen Braten vom Altar und brachte ihn feinen Jungen; da aber noch eine glübende Roble daran hangen geblieben, mard bas Reft davon angestedt und die Jungen verbrannten. "

<sup>&</sup>quot;Die Fürsten," sagt Luther weiter, "beten zu jetziger Zeit nicht, wenn sie was wollen anfahen, sondern sagen nur also: dreimal drei sind neun. Diese Rechenung sehlet nicht; aber Gott spricht: haltet ihr mich für eine Zisser, die nichts gilt? Muß ich vergebens bier oben sigen? Darum kehret ihr die Rechnung um und macht alles salsch. "Das ist eine wahre Prophezeihung von unserm statistischen Zeitalter und von unsern Zahlen: und Zisser Constitutionen, deren Triebser dern nicht, wie Montesquien sagt, Religion, Tugend, Ehre ic., sondern Wucher sind.

<sup>\*\*)</sup> Siehe besonders hierüber feine Strafreden in feinen Berten X. Th. G. 526.

rer. Da bie Reformatoren, Die bidher als legitim und gottlich verehrte Gewalt der Bischöfe und Concilien schon in vielen beutschen ganbern übern Saufen geworfen hatten, fo glaubten fich einige neuere Apostel berechtigt, auch die Legitimität weltlichen und Fürsten Gewalt prufen und ihre Migbrauche bestreiten gu fonnen. Munger und Stord in Thuringen und Sadgen, Botolt und Anipperdols ling in Beftphalen, Megler und Wefterburg in Franten und Schwaben, Deckerhans und Schlemmerhans am obern, Klieftabten und Rlarenbach am untern Rhein, verwarfen fogar Luthers Lehre und Betragen als unevangelijch. Gie nannten ibn einen fleischlichen, hochmuthigen Mann, ber blos an den Budgtaben ber heiligen Schrift hinge, und barum ten weltlichen Fürften fchmeiche le, auf daß er besto ficherer fein Unfeben behaupten und feine Ginn: lichfeit befriedigen fonne. Rach ibrer Auslegung bes Evangeliums predigten fie nicht nur eine formliche Freiheit und Gleichheit in geifts lichen, fondern auch in weltlichen Dingen. Gie wollten bas Furften. regiment und den Abel abgeschafft, die in der ersten Kirche eingeführte Gleichheit der Guter hergestellt, und eine reine evangelische Regies rung durch freie Wabl aller Christen eingeführt haben. Rady Diefem seltsamen Gemische von evangelischer und burgerlicher Freiheit wurs ben endlich die berüchtigten sogenannten zwölf schwäbischen Artifel als Borbild aller fünftigen Urtifel und als Lofungewort aller Bauern und Burgeraufftande in Deutschland unter das Bolf gebracht; \*) und ber Kurfürst Albert von Mainz sahe jest die Rache in seinen gandern querft in Erfüllung geben, welche ibm Luther angebroht hatte.

In dem obern Erzstifte, besonders in den Aemtern Miltenberg, Krantheim und Bischofsbeim, brach der von religiöser und politischer Freiheitsliebe zugleich begeisterte Hausen (der Höllen au fen gesnannt) zuerst auf. Ein gewisser Mehler von Baltenberg, nebst ans dern tollen Köpsen, wellten sich an die Spitze des empörten Bolfes, entflammten seinen Ebrgeiz durch die Reize der Freiheit und Gleichsbeit, erweckten sein Interesse durch Ausstehebung der Klöster, des Zehnsten, der Leibeigenschaft und furstlicher Frohnden, und helsten es gesgen den von ihm beneiveten Adel auf. Mit einer dem Pöbel angesmessenen Beredsamseit stellten sie den Bauern vor: "Daß sie durch Gett und das Evangelium den Fürsten und Abelichen gleich, ja der nustlichste und christlichste Stand im Staate wären; daß man den Vecel, den Zebenten und die Leibeigenschaft als Erfindungen des Teu-

<sup>\*)</sup> Die Artitel find bekannt.

fels ansehen muffe; bag fie fid felbst ihre geiftliche und weltliche Obrigfeit mahlen follten, und ein aus mahren evangelischen Leuten bestehendes Regiment allein rechtmäßig fei." Diese bem gemeinen Manne fo fchmeichelnden Borte erhipten feine ohnebies fchon gefpannte Phantaffe; bie Schwarmer, Die ehrgeizigen Reichen, und am meiften folche Leute, welche nichts zu verlieren, aber bei bem Aufstande alles zu gewinnen hatten, rotteten fich gufammen, bewaff. neten fich mit Spiegen, Gabeln, Genfen und anderm Gewehre; awangen die rubigern und unbestimmten zu ihnen zu treten; plune berten bie Schloffer und Alofter, verbrannten Miltenberg, Lauda und die ihnen widerstehenden Ortschaften, und brachten die adelichen und fürftlichen Beamten um, welche fie als ihre größten Feinde und Unterdrücker aufahen. Bu gleicher Zeit brachen auch die Bewohner bes Rheinganes und bie Burger ber freien landftabte bes Dberergftiftes auf, ja ber Aufftand ergriff beinahe gang Deutschland, als jeder Burger : ober Bauernhaufe bas Recht gu haben glaubte, bas Evangelium nach feinen eigenen Reigungen und Bunfchen auslegen ju durfen

Nachdem die Bauern des obern Ergftiftes fich in dem Rlofter Schonthal versammelt und ihre Urrifel nach jenen ber fcmabischen entweder erweitert oder gemodellt hatten, jogen fie gen Umorbach und Afdaffenburg, und belagerten den Johann von Sobnftein, ber jest als Bischof von Strafburg verdrängt, Alberts Statthalter war, in bem Schloffe. Die Burger und Stadte bes obern Ergfiftes nahmen fie mit Freuden auf, halfen ihnen die Baufer und Reller der Beiftlichen plundern und ertrogten die Befidtigung ber von ihnen entworfenen Artifel. Bon da jog fich ber Aufruhr ben Main berab, und bewegte auch die Bunfte von Frankfurt. Biele Glieder bes Raths und ber adlichen Familien hatten zwar Enthern schon bei feis ner Reife nach Worms als einen tuchtigen Glaubenshelben verehrt, und feine Reformation allbereits in ber Gemeinde befordert, jest aber wurden die Burger von einem der neuen Freiheitsapoftel, Befterburg mit Mamen, gegen geiftliche und weltliche Dbrigfeit aufgehett. Gie verfammelten fich in den Antoniterhof, gwangen ben Rath, nach ihren Artifeln die Buter ber Beiftlichkeit einzuziehen, felbe wie andere Burger zu besteuern und ihren Predigern die fathos lischen Kirchen einzuräumen. \*)

Nachdem diese von dem Rathe bewilligten Artifel in den rheis

<sup>\*)</sup> Siehe hiervon umftandlicher Rirchners Beschichte von Frankfurt.

schen Städten bekannt wurden, entstand darin eine allgemeine Empörung der Bürger gegen ihre Bischöse und die Geistlichen; und es ist merkwürdig, daß gerade diese Städte, welche doch ihre Freiheizten durch die Bischöse erhalten hatten, und sich nicht wie das Bauernwolf beklagen konnten, schon vor Luther dieselbe, wie ich bereits erzählt habe, über dreihundert Jahre lang bekämpst haben.\*) Obwohl die Bürger von Mainz erst kürzlich diesen Kamps schrecklich gebüßt hatten, \*\*) so kamen sie doch auf eben dem Thiermark zusammen, wo der Erzbischof Adolf II. das Verdammungsurtheil über sie außegesprochen hatte, und forderten ihre alten reichsstädtischen Freiheizten zurück.

Die Bürger von Worms hatte Luther schon im Jahre 1521 ges wonnen, als er dort auf dem Reichstage feine Lehre fo ftandhaft behauptete. Sie nahmen baher biefelbe um fo williger an, als fie badurch ihre bisherigen Aufstände gegen die Beiftlichkeit gerechtfertigt glaubten. Micht gufrieden, ihren Bifchofen Johann und Reinhard eine freie Berfaffung abgetrost zu haben, wollten fie fich min auch in den Besig der Kirchen und Aloster seisen und der bischoflichen Gewalt gang entledigt fenn. Um der Buth des aufgebrachten Bolfes zu entgehen, mußte Reinhard mit vielen Beiftlichen aus ber Stadt fluchten und endlich feiner Burde entfagen. \*\*\*) Diefen Ge= walthaten glaubte bas Domfapitel begegnen zu konnen, wenn es jest Beinrich IV., einen Pringen ans bem machtigen Saufe Pfalz mahlte, beffen Gebiet Worms ringeumgeben batte; allein Die aufgebrachten Burger festen ihre Angriffe gegen die Beiftlichfeit fort. Im Jahre 1524, ba ber gewählte Fürst nicht zugegen war, versammelten sie sich zunftweis vor dem Schloffe, brangen mit Ges walt auf den Domdechant und die Rapitularen, und diese mußten ihnen die Urkunden ansliefern, worin die bischöflichen Rechte von ben Raifern bestätigt, von den Zunften beschworen maren. Dierauf beflieg ber Rath einen erhöheten Drt, gerriß Diefelben vor ben Angen bes jauchzenden Bolfes, und gab jeder Bunft, nachdem er die Sthife in den Roth geworfen hatte, das von ihr beigedruckte Siegel wieber.

Der Bischof sowohl als die Geistlichkeit waren durch diesen Auftritt zu viel beleidigt worden, als daß sie darüber nicht bei dem Raiser hatten Hulfe suchen sollen. Dieser verwies auch den Burgern

<sup>\*)</sup> Giebe Die zwei letten Theile meiner rheinischen Geichichten.

<sup>&</sup>quot;5) Ebenda X. Buch. Geite 98.

<sup>\*\*\*)</sup> Giebe mogter Theil, fiebentes Buch, Geite 287.

ihr gewaltsames Betragen burd ein scharfes an fle gerichtetes Schreiben; allein ber Rath hielt es aus Furcht, Die Burger niebergufchlagen, guruck, und wandte fich an Ludwig, ben Rurfurften von der Pfalz, mit der Bitte, bag er, als Bruder des Bifchofe, burch fein machtiges Wort ben Streit vermitteln moge. Er wurde auch von beiden Seiten als Schiederichter anerfannt; aber ber Deformationegeist hatte nun in Deutschland fo große Fortschritte ge= macht, dag des Rurfürften Ausspruch mehr zu Gunften, als gum Nachtheile ber Burger ausgefallen ift. Die Stadt blieb nicht nur im Beffige ihrer Freiheiten und Reichsunmittelbarfeit, fondern auch aller der Kirchen, worin bereits die lutherische Lehre gepredigt worben war. Bum Andenfen biefes Sieges haben bie Burger von Worms noch im vorigen Sahrhundert das Rathhaus, ber heiligen Dreifaltigfeit zu Chren, in eine neue Rirche verwandelt, und barin Luthern als ben ftandhaften Bertheibiger ber evangelischen Freiheit mit allen dazu gehörigen Personen auf einem großen Bilde abma-Ien laffen.

Die Bürger von Speier folgten jenen von Worms. Sie hatten zwar, wie diese, von ihren Bischofen bereits große Freiheiten ershalten;\*) aber unter dem Bischofe Mathias wollten sie anch Singriffe in die Wahlrechte der Geistlichen wagen, und dem Kapitel einen ihrer Ereaturen, Peter Schreper genannt, als Stuhlsbruder aufdringen, welche Stelle in dem Chor auch ein Lape verstreten konnte. Diesem Anmuthen widersetzte sich der Dompropst Sberhard von Pfeil aus allen Kräften; da aber der Rath nichts destoweniger auf dessen Anstellung bestand, ließ der Bischof den Schreper ausfangen und als einen Aufrührer zum Tode der Ersäufung verdammen. Der arme Sünder wurde auch wirklich unter großem Zulause des Volkes von bischöslichen Soldnern und Geistlichen begleitet in einem Schiffe auf den Rhein geführt; aber in der Entsfernung mit einem ihm gleichgekleideten Strohmann verwechselt, und dieser statt seiner in das Wasser geworsen.

Da der Kaiser Friedrich diesen Schreyer selbst dem Domkapitel empfohlen hatte, so glaubte der Rath über eine solche Gewalt= that klagen zu mussen, und bewirkte eine kaiserliche Untersuchung. Wie sehr aber erstaunten sowohl die kaiserlichen Abgeordueten als die Rathöglieder und das Bolk, als sie statt ein Verdammungsurtheil über den Bischof zu horen, den todt geglaubten armen Sunder wie

<sup>\*)</sup> Giebe zweiter Theil, eben ba, Geite 187.

ein Gespenst vor ihren Augen erscheinen sahen. Alle Anwesenden erfüllte dieser Austritt zuerst mit Schrecken, dann mit Scham. Der Bischof erklärte hierauf die Anklage der Bürger für eine Berläumbung, und die kaiserlichen Abgeordneten mußten den Zwiespalt in Güte beilegen. Allein der Haß der Bürgerschaft gegen den Mathias wuchs um so mehr, als sie sich durch ihn noch verspottet glaubten. Um daher den Mishandlungen des Bolkes künstig zu entzgehen, entsernte er sich aus der Stadt, und baute nicht weit davon das Schloß Marientraut, worin er seine letzen Tage in Ruhe verlebte.

Unter feinem Nachfolger, Ludwig von Belmftadt, fahe bas Furstbisthum von Speier bas erfte traurige Borfpiel jenes furchter= lichen Bauernaufstandes, beffen Graufamfeiten wir jest zu fchilbern im Begriffe find. Im Jahre 1502 faßten zwei Bauern aus bem speierschen Dorfe Untergrunbach ben schrecklichen Gedanken, ihre Mitbruder zum Aufruhr gegen Pfaffheit und Adel aufzuhegen. Gie wollten zuerst auf Bruchfal lossturmen, dann von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf umbergieben, alle Obrigfeiten ermorden und fo bas gemeine Bolf zu feiner ursprünglichen Freiheit guruckführen. Diefer Unschlag gefiel ben bisher burch Steuern und Frohnden gebrudten Bauern zu fehr, als daß fie nicht dazu verführt worden In furger Zeit wuchs ber Saufen bis auf 7000 Mann an. Sie nannten fich, weil fie ihre Beinfleiber mit fchlechten Riemen gebunden trugen, ben Bundschuh. Seder, der zu ihrem Bunde trat, mußte täglich funf Baterunfer beten. Shre Lofung war die Frage: Was ift bas fur ein Wefen? die Antwort: Wir mogen vor Pfaffen und Adel nicht genefen.

Zum Glücke wurde dieser Auschlag noch vor seinem fürchterlichen Ausspruche entdeckt. Giner der Verbundeten, Enkas Rapp, verstraute, von Gewissensbissen getrieben, das Geheinniß einem Geistslichen mit der Vitte an, nur ihn selbst nicht zu verrathen. Die Resgierung traf sogleich Vorkehrungen. Die Rädeldsührer wurden in den Dörfern aufgefangen, durch Folter zum Geständniß gebracht, und entweder durch das Schwert oder Rad hingerichtet.

Auf biese Weise war bas entzündete Fener vor der Sand in seinem Ausbruche gedämpft, der Brand glimmte aber heimlich unter der Asche fort, bis er im Jahre 1525 in besto zerstörenderen Flammen aufschlug. Die Burger von Speier bekannten sich, wie die von Worms, zur lutherischen Lehre, und nannten sich auf dem in ihrer

Stadt im Jahre 1529 gehaltenen Reichstag gegen beffen Befchluffe, wie alle Stande, welche fich bagu befannt hatten, Protestanten.

Als diese Beränderungen in Worms und Speier vorgingen, hatte in Freiburg und Basel bereits das Bolf, in Straßburg der Rath selbst die Reformation eingeführt. Der Bischof der letztern Stadt, Erasmus, ein Graf von Limburg, mußte die Pfarrfirschen von St. Nicolaus, St. Peter und St. Aurelien dem protestantischen Gottesdienste, das Stift St. Thomas der Universität einzäumen. Das bischöfliche Ansehen war in dieser Stadt so tief here abgesunten, daß die Gassenbuben sich nicht scheuten, die Geistlichen mit Schneeballen aus dem Münster zu treiben, welche Domfirche der Rath ben lutherischen Predigern aus eigner Macht übergeben hatte.

Wahrend diesem schnellen Fortgange der Reformation in ben Statten bes Oberrheins, schienen sie auch in jenen des Unterrheins Wurzel zu fassen. In Trier, Coblenz, Bonn, Coln, Cleve und Duffeldorf waren bereits, wie wir noch heren werden,\*) heimlich oder öffentlich Prediger der neuen Lehre ausgetreten, und hatten das Bolf gewonnen. Kurz alle Haupts und Resoenzstädte der rheinischen Fürstbischöfe schienen Kampfpläge geworden zu senn, worauf deren gesptliche und weltliche Gewalt zugleich gestürzt werden sollte.

Indeffen waren bie Aufstände, welche die neue Lehre in den rheinischen Stadtea bervorgebracht hatte, bei weitem nicht fo gefahrlich und granfam, wie jene auf dem flachen gande und in den Dorfern. Die Burger der Stadte waren ichon lange an eine regelmaßige freie Berfassung gewohnt und die Beranderungen in dem Gottesbienfte find auch größtentheils von ihren weltlichen Obrigfeiten, bem Rathe und ben Burgermeistern vorgenommen worden. Dagegen ftellten fich an die Spige ber Bauern fo wilde Fanatifer und robe evangelische Klopfechter, daß ihre Unternehmungen mehr ben Bermuftungen wilder Thiere, ale durch das Evangelium ac= befferter Menschen glichen. Raum hatten bie Bauernhaufen im obern Erzstifte von Main; mit ber Brandfackel in ber Sand bas Beichen bes Aufruhre gegeben, ale er auch langft bem Maine hinab jene bes Unterergitiftes ergriff, und fich rechts und links an ben Ufern des Rheines verbreitend, nicht nur die Geiftlichfeit, fondern auch bie Fürsten und den Adel mit einem ganglichen Untergang bedrobte. Die Bauern um Maing, Worms, Speier und burch die Reinpfale

<sup>\*)</sup> In dem folgenden Buche.

bis nach Trier hin, rotteten sich hausenweis zusammen, zerstörten die Rloster und Schlösser und raubten, was sie von Schätzen, Gold oder Atzung fanden. Die Bauern und Bürger des Rheingaues versammelten sich auf dem Wachholder, ihrem jetzigen Gaumale, und zwangen sogar ihren Visthum Herrn Brömser von Rüdesheim, nebst andern adelichen und furfürstlichen Beamten bei ihnen zu erscheinen; sie erhisten ihre Phantase noch mehr durch die Imse und den guten Rheinwein, welche ihnen die Eberbacher Mönche gesben mußten,\*) und sasten endlich nach Art der schwäbischen solgende Artikel ab, welche ihnen der Kursürst, das Domkapitel, der Abel und die Geistlichkeit bewilligen sollten.

Sie forderten: 1) "Daß fie fich ihre Pfarrer felbst mahlen, und bie eingedrungenen ober substituirten entsetzen tounten. 2) Daß bie ohne Schuld gefänglich eingesetten Pfarrer und Beiftlichen auf freien Juß gefest wurden, und foldes hinfuhre nicht mehr geschehe. 3) Daß die Behenten auf ben Dreißigsten gefest, und davon die neugngestellten Pfarrer erhalten, bas übrige aber jum gemeis nen Rugen verwendet werde. 4) Daß die Zollgebuhren von Mainz und Chrenfels herabgefest, und billigermaßen angeschlagen murben. 5) Daß alle Beguterte im Mheingau, wes Standes fie feien, gleiche Laften mit ben andern Burgern tragen follten, boch mare hievon ber Abel, aber nur in Rucfficht ber freien Lehnguter befreit. 6) Goll fein Burger, weder zu Mainz noch zu Bingen, we= gen einem Rechtshandel angehalten, fondern im Rheingau, wo er feghaft ift, feine Sache abgethan werden. 7) Sollte man in Maing fein Ungelb oder Boll von den Itheingauern fordern, fondern felbe frei handeln und mandeln laff n, wie es von Alters hergebracht mare. 8) Das Ungeld im Rheingau betreffend, follte jeder, ber feine eigene Gewächse von Bein verzapft, davon frei sein, aber nicht von dem, was er fauft, ober von anderm Gewächse schenft. 9) Sollte feine Citation, Inhibition oder Bannbrief ind Rheingan ausgeben, ober geschickt werben, sondern jeder Inwohner an feinem Orte gesucht und gerichtet werden. 10) Gollte alle Dienstmannenschaft und fonftige Ausnahme vom gemeinen Rechte aufhoren, und jeder fich mit

<sup>\*)</sup> Daher das Lied:

Alls ich auf dem Wachholder saß, Da trank man aus dem großen Faß, Wie bekam uns das? Wie dem Lunde das Gras. Der Teufel gesegnet uns das 25.

bemfelben begnugen. 11) Wenn eine Fehde, ober ein Bug, ober Reift fich in ben Mheingan begebe, follte ber Bicedom bei ber Bemeine, und die Gemeine bei bem Bicedom fteben, und berfelbe im Ramen bes Kurfürsten gemeinschaftlicher hauptmann fenn. 12) Die alten Testamente und Briderschaften, fo feinen Rugen hatten, folle ten abgeschafft fenn. 13) Die Grundzinfe, fo erweistich maren, folls ten bleiben', aber fur einen Schilling mit funfgebn Albus, eber an Wein, Del und bergleichen mit bem zwanzigften Theil abgeloßt werden fonnen, das übrige von Grundzinsen follte abgethan feyn. 14) Alle betrüglichen Raufe und Bertaufe follten nichts mehr gelten. 15) Da Gulten , fo um Geld erfauft find , fcheinbarer Bucher feien, aber boch ein jeder das dafür ausgeliehene Beld nicht verlieren fonnte; fo follte ein jeder diefelben mit funf Gulden und einem Ort abgulofen Macht haben. 6) Wenn einer einen Altar oder Beneficium burch Bitt ober Gunft erlangt habe, und fein Umt nicht perfonlich verfahe, follten die Ginfunfte davon eingezogen, und jum gemeinen Rugen verwendet werden. 17) Sollte fein Jude in der Landschaft bes Rheingaues feine Wohnung ober Behausung haben. 18) Sollte jeder Burger, ohne jemande Gintrag, frei und ungehindert Bauund Brennholz oder Brod faufen und verfaufen fonnen. 19) Gollten feine Perfonen mehr in die Rlofter aufgenommen werden, und biejenigen, welche schon barin maren, aussterben, oder herausgehen tonnen. 20) Wenn einem Burger eine Unbild geschehen, foll es bei bem Gerichte, wo ber Kall erfannt, tarirt und gemäßigt werben. 21) Reine Unnaten oder Palliengelder follten mehr entrichtet werben. 22) Das Klofter Tiefenthal, welches an ber lanbfeste liegt, follte niedergeriffen , die Ronnen anderewo bis zu ihrem Ende erhalten, beffen Guter aber gum gemeinen Rugen verwendet werben. 23) Bas ein Salbtheil giebt , follte binführe ein Drittheil , mas ein Drittheil giebt, ein Biertheil, und so weiter geben. 24) Der Bicebom wolle allezeit, wenn eine Perfon in Miffethat ergriffen wird, und auch erfunden, daß ihm folch fein Befenntniß verfundet, guvor wiffen , was man bem armen Menschen vor ein Urtheil , ober Recht fprechen wolle, welches bann beschwerlich ift, sein Urtheil einem ans bern mitzutheilen, ehe und zuvor ber arme Mann zu Recht geftellt; und wo man ihm foldes nicht fagen wolle oder fonne, wolle er bem Richter nicht erlauben, welches ihm feinesweges geziemte ober gebuhre, auch wider gemeinen Mugen, und alles Herkommen ware. 25) Wenn bei einem, ber wegen Miffethat ergriffen worben, etwas von Werth befunden merde, mas einem andern gehore, folle es bemfelben sogleich zurückgegeben; wo aber niemand solches fordern würbe, zum gemeinen Rugen angelegt, und der Missethäter auf des Fleckens, wo er ergriffen worden, Rosten gerichtet werden. 26) Hangerichtssachen sollten nicht anderswo, als bei dem Hangerichte abgethan werden. 27) Reine Bettelmönche, Stationarien und Senz den sollten mehr geduldet werden. 28) Die Wittwen und Waisen eines seden Fleckens sollten von dem Rathe desselben verpflegt werz den. 29) Den fursürstlichen Kammersorst ausgenommen, sonst sollte Wasser, Waid und Wildsang sedem frei stehen. 30) Wenn ein Schultheis oder Nathsverwandter in Haft tame, sollte er wieder von dem Rathe, ohne den Vicedom, entlassen werden, es seie dann in peinlichen Sachen. 31) Uebrigens sollte seder Schultheis und Rathsbeamte seine Bethe und Abgaben, wie seder andere Bürger entrichten. \*\*

Dieses waren bie Dunkte, welche man nicht nur bem Statthal= ter, fondern auch dem Domfapitel, bem Abel und ber Beiftlichfeit jum Unterschreiben vorlegte. Der Bicedom Bromfer von Rides: heim überbrachte fie ber Statthalterschaft und bem Domfapitel. Uns fanglich fuchte man freilich Zeit zu gewinnen, und bat fich, wie bie alte Santichrift fagt, brei ober vier Tage aus, um laut ber erften Berftellung, erft überlegen zu tonnen, ob nicht ein oder der andere Urtifel barin begriffen mare, fo wider gottlich Recht und Wahrheit erfunden wurde zc. Auch hoffte man aus andern Gegenden bald Sulfe und Rachrichten zu erhalten, welche bicfe furchterlichen Stur= me bandigen follten. Allein ba die Mainger Burger bereits ichon ber Statthalterschaft und bem Domfapitel einen Bertrag ben 25. April abgenothigt hatten, wodurch fie in die von Abolf II. ihnen entriffenen Freiheiten wieder eingesett waren, und auch ber Sollenbaufen im Denwalde den 7. Mai feine Forderungen von der Regierung bewilligt befam; fo wurden die auf bem Wachholder verfammelten Rheingauer noch fturmifcher, zwangen die geiftlichen Borfteber und Abelichen, bei ihnen zu erscheinen, mit ihnen die Artifel gu befdmoren, und fo gemeinschaftliche Sache gu machen.

In diesem Drange verfügte fich ber Stattbalter Wilhelm von Sanstein, Bischof von Strafburg, welchen der Kurfürft statt seiner in dem Sturme zurückließ, der Domdechant Lovenz Trucks se nebst andern Domberren und furfürstlichen Beamten, selbst in das Rheingau, um die Sachen gutlich beizulegen. Allein siatt die

<sup>\*)</sup> Man vergleiche damit meine Schrift: Grund, und Aufris.

Gemither zu befänftigen, wurden sie ebenfalls gezwungen, auf bem Wachholder zu erscheinen, und mußten, da sie von Bewaffneten ums geben waren, die geforderten Artifel den 19. Mai unterschreiben.

Die Bersammelten hatten nun die Sache, wohin sie selbe haben wollten. Ihre Forderungen und Eingriffe gingen täglich weiter; sie ließen sich jest alle Briese und Dokumente der Klöster ausliesern, zechten von ihren Habseligkeiten, stießen alle Privilegien des Adels um, befestigten ihr Land mit neuen Bollwerken und Gräben; die Mönche und Nonnen mußten ihnen sogar noch das Geschütz und Geswehr auschaffen, womit sie selbige vertilgen wollten. Biele derselben schlugen sich auf die Seite der Aufrührer, und wurden von den Klöstern unterhalten; ja selbst die Abelichen des Erzstistes waren gezwungen, dem kurssitichen Ausgebote auszuweichen, oder sich, wie Götz von Berlichingen, an die Spize der Banern als Hauptslente stellen zu lassen.

3d will, um die traurige Lage bes Abels und ber Beiftlichkeit gu fchildern, einen Auszug aus einigen Briefen machen, welche fie gu ber Zeit schrieben. "Bir flagen euch," schreibt die Alebtiffin und das Ronvent ju Gottesthal an ben herrn von Greiffenflau, " wir flagen euch mit jammerlichem Bergen und Betrubniß ben gro= Ben Frevel, Muthwillen und Schaden, ben wir luden von Jenen, bie uf und abgeben vor unferm Clofter mit Effen und Trinfen. gerftofen und unfere Duren, und gerftechen fie mit ihren Spiefen, und ben Unbaden, ben fie anstellen, fonnen wir nicht mehr lenden. Bir fon ingegangen aller Beschwerbe, die und unmöglichen fond gu halden, noch bant han wor fenn Beschirmunge von fannigem Menfchen, wullent ihr bas Clofter gerbrechen und verheren, fo verfor= gent une von unfern, dag wir unfer Roitdurft haben bis in unfer Ende und bunth ban mit bem Cloffer was ihr wullet. Man gunt Dieben und Mordern, daß fie fich berenden zu erem Doide, alfo wullent und auch ein wenig But geben und zu berenden zu unserm Elende. "

,, Den 5. May 1525 (berichtet Friedrich von Greiffen, flau) ift uns von Adel von der gemeynen Burgerschaft im Rinkan, die dan versamelt syn gewesen uff dem Wacholder, geschriben worsden, nechst volgens suntage Jubilate zu nenn Uren zu Etwill uff dem rathaus zu erscheinen, daß dan also geschehen. Haben uns als da etsich Artifell angezeigt, und vorgehalten, welche sie sunder uns ser Wissen und Bywesen beschlossen, aber doch dasmal mehts verssenkliches gehandelt, sunder haben uns wollen uff obgeschribenen

Plat by Ihnen haben, fon wir Edlen obgemelt uff Dinftag nach Jubilate (9. Man) zu morgen zu Ihnen hinuff geritten, hat es angefangen fast zu regnen, haben wir bennah Brumfern Bigthumb gu Inen in Sauffen zu Inen geschickt, mit Ine zu besprechen, daß fich bann etwas lang verzogen, alfo bag wir mit obgedachten unfern herrn vom Rappitel in das Clofter Erbach geritten, da ift und ber Bigthumb alebald nachkommen und gefagt, wollen wir nit alle todtgeschlagen son, sollen wir alsglich widderum hinuden rotten, also fund wir von ftund an widder zu Ine geritten uff den Plat, haben fie und vorgehalten und wiffen wollen, mas wir by einer Landschaft und Inen thun wollen, haben wir Ine geantwortet, wo fie und by unfrer alten Berlichfent und Frenheit wollen laffen, und halten, wollen wir, worzu fie fugd und recht hatten, unfer Lyp und Gut by einer gandschaft und Inen laffen, und alles thun, was frommen rittermäsigen Liten zustehe - haben sie und allba zugefagt - und uff folche Rede ift von Inen als der gemennen Burgerschaft und uns von Abel samentlich folches zu bestetigen Finger uffgereckt worden zc. - Ift vorter nach Mittag von benen, fo bargu verordnet, ber Clos ftere und Geiftlichen halber gehandelt, und biefelbig Sandlung in Urtifels maß uffgezeichnet, und ben Mitwochen ju Morgen offenbarlich verfind worden, und haben fich alsbald ba bie gang Gemenn vereinigt, fein geiftlichen Bind, Renten oder Gulten hinfurter mehr zu geben, und des Adels dazumal nit gedacht worden. — Uff dens felben Mitwochen Rachmittag funt fie (aber) von aller Grer vorigen Bufage abgefallen, und wollen nun, daß die Edlen von allen Gren Buttern, Die formals je gefryt gewesen, Lebe geben, achten, reifen, machen, und alle Beschwerbe mittragen follen. "

So weit gingen die Ausschweifungen des aufgebrachten Bolfes im Erzstifte von Mainz, jene der schwäbischen und Elfäßer Bauern waren noch abschenlicher. Der Aufruhr der Odenwälder verbreitete sich längs der Jart und dem Neckar hin zu den Schwarzwäldern. Gegen die Mitte des Monats November 1524 rotteten sich die Bauern im Hegan zusammen, und schon am ersten Januar 1525 tündigten die prasselnden Flammen der Abtei von Kempten im Alpsgan das fürchterliche Jahr an, wo Pfassheit und Adel als unevangelisch von der Erde vertilgt werden sollte. Der Abt flüchtete mit seinen Heiligthümern und Kirchenschäßen auf das Schloß Liebenau; aber die Höllenhausen solgten ihm mit blutigen Fahnen auf dem Fuße nach und umgaben die Burg. Er mußte ihnen 32,000 Goldsgulden bezahlen, um sein Leben zu retten. Sine so große Summe

regte nur noch mehr die Raubsucht bes bisher gebrudten Bolle. Die eine lodgeriffene Lavine malgte fich nun ber Saufen von Sutte gu Sutte , von Dorf zu Dorf, von Stabt ju Stadt. Das in Rloffern ober Schloffern wohnte, murbe vertrieben, beraubt, mighanbelt, getobtet, was in Sutten und Saufern, entweder burch Gib ober Raubluft fortgezogen. Diefen allgemeinen Aufstand gegen Beiftlichs feit und Aldel, beforderten, was fast unglaublich scheinen mogte, einige Ritter und Abliche felbft, beren Familien boch bisher bie Saupter und Befiger ber geiftlichen Fürstenthamer waren. Ulrich von Sutten fabe fich jett als einen deutschen Demoftenes, Frang von Sidingen als einen neuen herrmann, Gog von Berlichingen und hartmund von Kronenberg als die haupt= leute bes bentiden Bolfes an. Mit ber Bibel und bem Schwerbte in der Sand unterftugten fie heimlich oder öffentlich den wuthenden Sollenhaufen und gaben durch Schrift oder Rede ju bem Jubelgefdrei ber zigellofen Bauern bas' Lofungewort: "Es lebe bie Freiheit."

Da der Aufstand hauptsächlich den reichen Abteien in Schwaben und den Hochstiftern am Rheine galt, so zeigte sich auch die Wuth und Naubsucht des Bolfes da am schrecklichsten. Ich will, wie bei dem Aufstande der Rheingauer, so and hier, die gräßlichen Aufstritte von solchen Leuten erzählen lassen, welche von dem fürdeterslichen Gedränge selbst umgeben waren, und als Hauptpersonen geshandelt haben. Herr Ulrich von Rapolistein, ein Sohn des Landsvogts von Elfaß und Beamter des Fürstbischofs von Straßburg, erzählt davon in einer eigenen Handschrift unter anderm folgendes: \*)

"Als nun dieser Lerm baheim entstanden war, hat sieb zuvor in den Ofterseiertagen auf den Mittwoch den 18. Aprillen, ein Bolk zu Altors im Kloster gesammelt und da gelegen bis in die acht Tag, wo sie die Monch und den Abt vertrieben, da verzehrt was sie sunden und etlich Ding abgebrochen, anch Wein, Bier, Hausrath u. s. w. verkauft haben. Zu gleicher Zeit hat sich noch ein Hausen um Dombach und Epsig gesammelt, von wo sie gen Ebersheim Münster in dem Rhein zogen, da nach alter Gewohnheit Korn entlehnen zu wollen, wo sie eingelassen worden und also das Kloster auch einges nommen haben, und darnach sich der Hause von Ebersheim-Münster gewannt. Indem haben sich auch die im Willerthale und großem Bann zusammengethan und sind in den Osterseiertagen in

<sup>\*)</sup> Siehe rheinisches Urdiv erfter Theil Gelte 871 - 390-

bas Rlofter hurhofen gezogen, haben bas auch eingenommen und ben Abt verjagt, find bis Schettstadt gegangen und barnach wieder herkommen und haben das Rlofterlein gergerrt und gerbrochen, ben Glodenthurm gerriffen, Die Gloden hinweggeführt, Die Reld und alle Gotteszier hinweggenommen, alle Bucher, fo fie in ben Raften gefunden, Die gerriffen und gergeret, Fenfter eingeschlagen, Dacher aufgebrochen und die von Berfen fammt andern Rachbarn haben auch den Tempelhof gerriffen. Stem, die von Mittelweiler und Beblen und andern von Sigelfen haben fich auf zweihundert ober breihundert gefammelt und find gu Bur gelegen, wo fie gefreffen und gefoffen, was fie ba gefunden, auch etlich Bilber gerschlagen, und mas ba gemefen, gerriffen haben. Stem bie aus bem Urbisthal haben das Kloster Peris auch alfo zerriffen und was von hausrath ba gewesen ift, herausgeführt und ba verwahrt, fie has ben das Blen am Dach und an den Brunnen abgebrochen, Fenfter, Thuren und Defen zerschlagen und bas Blen verfauft. Stem Ale. pach haben fie helfen verbrennen und verderben und die Monch von Peris alle verjagt und ausgetrieben. Alfo find die Bauern an allen Orten in großer Ungehorsame aufgestanden. - Es haben die Bauern im Ried, Jepfen, Balfen und andere auch muffen zu ihnen fchwos ren, und ben britten Dann zu ihnen schicken. Und ift ihr Sauptmann gewesen und Oberfter Bolf Bagner von Rhinau, ber bat andere hauptlent auf zehn bei ihm gehabt, als Dederhans von Cberfen, Schlemmerhans Ruler von Plinftweiler, Segenmacher von Rengingen und andere und haben Rhinau und diefelben Dorfer binab, Schonau, Safy und bergleichen auch eingenommen. Alle fie auf zwei taufend Mann ftarf worden find, haben fie famt den Willerthat und ben Riedbauern zu Schermiller und Dambach gelegen und has ben unfern Bauern vom Gebirg als Berfen, Rapfdmiller und ber herrschaft Bauern Rappoliftein, die von der Richenwiller und Rinfer Berrichaft, Ummenschwiller und Raifersberg ihre Botschaft ftetig bei ihnen gehabt, von ben Fleten viel zu ihnen gefchworen und ihnen zu verfteben geben, daß die von den Gemeinen in den Flefen ihrer Meinung auch fepen und wo fie famen, man fie einlaffen und zu ihnen fchworen werd. - Allfo find fie auf ben Abend um die britte Stunde vor Rappfemiller tommen und haben bas auch an fich gefordert und vor dem Thore Sprach gehalten und vor die Gemeind begehrt und mit viel guten Worten zu versteben gegeben, mas ihr Will und ihre Meinung fen, alles unter einem guten Schein, aber ben Tenfel im Bergen. Alle fie fich nach vielen Worten bie Albende

aufgehalten, find fie abgezogen mit viel Drohworten und fie wollten ihren Saufen ftarfen und wieder fommen, als gefchehen ift. Und ift gulett fommen, daß Schlemmerhans felbft mit mir gefprochen hat, bem ich gefagt: bas fei das Evangelium nicht; ich verffebe bas beffer als pie, noch all ihr Saufen; ich habe bas auch barin nicht gelefen. - Und ale fie hereinkommen find, haben die Sauptleut bes Stadtschreibers Saus einzogen und find ihnen zu Racht die Schluf. fel zu allen Porten zugetragen worden. Da baben fich bie Bauern mit Freffen und Saufen bie Racht weidlich gebalten, und find gleich in der Priester Saufer geloffen, da Wein gehohlt und darinnen ge-fressen, was sie funden. Und am Morgen Sonntag fruh haben fie angefangen in bas Rlofter zu laufen und ba alle Bellen aufgetretten, Bett und Trog in den Zellen umgestoßen, die Bücher zerzerrt in der Lieberen, Fenfter zerschlagen und von Effend Speifen alles beraus. getragen, die Glodenfeil abgeriffen, auf die Orgel gestiegen, etlich Bilder aus den Tafeln genommen, etlich gerbanen, bas Fahnlein in ber St. Ratherinenfapell zerriffen und Sofenbendel barand gemacht, bie Stangen ber Riofterfähnlein genommen und Profossen Stab baraus gemacht, ben Bruder Jacob, ben Monch geftogen, und fo erschreckt, bag er in zehn Tagen barnach gestorben ift. — Item es hat weder Baumeister noch Burger fich gang zu keiner Wehr Schicken oder eine mitbringen wollen auf den Graben oder fonft und ber gemeine Mann fagt, fie hatten feine Spieß die Bauern gu fte-chen. - Aber Gott ber Berr hat ihr falfch Gedicht, das fie unter einem guten Wort bes Evangeliums haben ansgehen laffen, nicht mehr langer fonnen gedulden, fondern hat fich beworben Unter- und Dber herr Landvogt von wegen Rind und Frauen, auch meines herr von Straeburg Rath und Stadt Strasburg, alfo daß mit ben Berzogen von Lothringen und Carbinal von Men gehandelt morben ift, bag bie Bergoge von lotheringen mit einer Gumm Bolts ju Rog und Fuß fich versammelt, namlich auf funftaufend ju Rus und dreitausend zu Roß, welche find in bad Westerich zogen und ba Des Bergogs Bolf auch gezüchtigt, und bei Berbelfen auf viertaufend Bauern erschlagen haben. — Und als es worden ift um fleben vor Racht, als die Sonn wollt jest niebergegen, ift ber Ungriff gefches hen und gegen einander abgeschossen und die Bauern wohl troffen worden; also daß ihrer etlich von Schrecken um sich gefallen, ihr Gewehr von ihnen geworfen und gleich die Flucht geben haben. Es haben fie auch etlich Reuter gereigt, die um fie gerennt find , bamit fe auf fie abgeschoffen und fich unter einander felbst erschoffen haben.

Es hatten auch die Lanzinecht vor dem Angriff Scherwiller anfangen zu brennen, damit sie die Bauern, als geschehen ist, blenden mocheten. Also ist zwischen Scherwiller und Köstenholz im ebenen Feld die Schlacht geschehn, und Gott der Herr hat Gnad und Gluck gesben, daß das bos unchristlich Volk gestraft worden ist, wiewohl sie ihre Handlung unter einem guten Schein haben vorgetragen, aber ihr Herz ist falsch gewesen und sind Schelmen darunter gewesen; das hat Gott nicht mogen leiden. Also sind ihrer auf sechstausend der Bauern erschlagen worden und haben verloren ihre Fähnlein, Geschütz und ihr geraubtes Klostergut, das alles bei ihnen funden worden ist, Kelch, Kerzen, Monstranzen, Kirchenzier, Geld und anders."

Während dem der Herzog von Lothringen den Bauernaufstand im Essaß bandigte, hatte auch der schwäbische Bund, obwohl viele Städte zu Enthers Lehre getreten waren, die Ruhe in Schwaben wieder hergestellt. Man sieht hieraus, daß eine gesestliche Anstalt immer das beste Mittel ist, sowohl den Auswüchsen des Despotissnus, als der Anarchie zu begegnen. Georg Truch ses von Waldburg, der Hauptmann des Bundes, ging an der Spise der bundischen Truppen den Aufrührern mit Entschlossenheit entgegen, schlugeinen ihrer Haufen nach dem andern; die Versührer bestrafte er, den Versührten verzich er, und dämpste auf diese eben so kluge als kraftvolle Weise die Empörung des Volkes in Schwaben und Franken.

Nach dieser glücklichen Bezähmung des Bauernausstandes an dem obern Rhein, sammelten die Kursursten von Mainz, Trier und der Pfalz ein beträchtliches Heer gegen die Bauern, welche sich in ihren Ländern empört hatten, und griffen sie bei Pfedersheim mit so vieler Kriegskunst und Ordnung an, daß ihre zusammengelausenen und schlechtbewaffneten Hausen bald durchbrochen, zerstreut und davon mehrere tausend niederacstochen waren.

Man kann sich leicht vorstellen, welchen Sindruck solch ein schnelster Gluckwechsel auf beide Parteien gemacht habe. Diejenigen, welche wahrend des Aufstandes eben keine Hauptrolle gespielt hatten, und diese machten den größeren Theil aus, dachten auf Nachzgiebigkeit und schieften heimlich Gesandte an die Sieger ab, um Gnade und Schonung zu erwirfen; aber die Hauptansührer, von Furcht und Verzweislung zugleich angetrieben, tropten noch mit Waffen und Schimpsworten. Indessen suchte der andere Theil an einzelnen bereits schon geschreckten Vauernhausen eine Rache zu üben, die seinem Stande so wenig zusam.

"Midarb, Rurfurft von Trier," fagt Schmibt, "foll bei Pfebereheim einige berfelben, welche boch fcon bas Gewehr geftrectt und um Onabe gebeten hatten, mit eigner Sand getobtet has ben. Auch Bifchof Conrad von Burgburg ritt mit Scharfrichtern und Reitern begleitet, ba bereits alles beruhigt mar, fein ganges Land aus, nahm fie aufe neue in Pflichten, und ließ einigen Sunbert die Ropfe abschlagen." Soldie Abschenlichfeiten find bei ber Urt von Rriegen gewöhnlich. Auf der Seite der Aufrührer fieht man aus bem Staube emporgefrochene Bettler, welche biejenigen mit Grobbeit und Lumpenftolz behandeln, por benen fie zuvor auf ben Anicen rutschten. Auf ber andern Geite feige begende Beuchler, welche jest arme leute wegen Grundfagen und Deinungen verfolgen, die fie boch felbst zuvor gut geheißen, ja verbreitet haben. Bu Maing und im Rheingau verfuhr man menschlicher mit biefen armen Leuten. Der Statthalter vermandte fich felbft fur fie bei bem Bunde und bem Bundeshauptmann. Gie wurden auf bem Kelde gu Eltvill bei dem Sodigerichte Driemeis in haufen gusammengestellt. Ihre Sandlungen murben gehörig untersucht und gepruft, nur die hauptaufruhrer an bem leben, die Schuldigen mit landess verweifung geftraft, aber auch biefe in furger Beit wieber ju Land und ihrer Familie gelaffen. \*)

<sup>\*)</sup> Rache auf der einen , und Bergweiflung auf der andern Geite ta: rafteriffren jest die Sandlungen beider Parteien. Man fann Diefen Geift nicht beffer ichildern, als aus den Briefen und Gagen der damaligen Beit. "Bir thun euch fund," fdrieben die an die Statthalterichaft abgefandten Rheingauer, Dftermann von Deftrich und Rab von Geifenheim; "wir thun euch fund, daß wir in dem Lager von Pfedersheim angefommen fennd, und fo großen Sammer und Roth gesehen in den Strafen, Medern und Beingarten, daß (wir) mit unferm Rollwagen über manden erwürgten Dann gefahren, und als man fagt, über die viertaufend (geblieben find), und falls wir mit den Fürsten nicht übereinkommen, und (alle) vollkommen Gewalt haben werden, feund mir emig verdorben; denn man achtet gar menig in die: fem Sandel eines Menichen: barumb wollet ihr mit ber gangen Landichaft Bleif antehren, damit wir vollkommen Bewalt erlangen mogen. Mir verfeben uns. es foll unfer gnabigfter Berr Stadthalter uns gnabiglich vertretten und handhaben. Much hat une unfer gnadigfter herr eine Gerift rergelefen, von dem Landgrafen ausgegangen, welcher mit 1500 Pferden fommt, und da es vonnothen fenn mird, durch das Rheingau famt andern Fürften ju gieben, und ju Strafen. Begeben in Gil im Lager ju Pfedersheim Unno 1525."

Roch deutlicher wird diefer Beift aus dem Briefe eines Bauern felbft er:

<sup>&</sup>quot;Mein freundlich Gruf zuvor lieber Jacob. Nicht viel Gute mehr tann ich euch schreiben , benn die Bauern im Schwarzwald follen fich wieder

Indessen verloren sowohl die Rheingauer als die andern Burger und Städte des mainzischen Erzstiftes durch eben diese gewaltsamen Bersuche, ihre eingebildeten Freiheiten zu erweitern, ihre wirklichen bereits schon erworbenen. Der sonst so liberale Kursurst Albert, dem sie durch ihren Aufruhr die Bewilligung ihrer Artifel abgetrott hatten, nahm ihnen jest, da sie gebändigt waren, ihre alte ständische Berkassung.

Ich habe bereits in dem gehnten Buche ber rheimschen Geschiche ten die wichtigen Borrechte und Freiheiten angeführt, welche die Burger von Maing, des Rheingaues und bes obern Ergftiftes felbft von ihren Fürsten und Erzbischofen erworben, und von einem jeden Neugewählten bestätigt erhalten haben. \*) 3ch habe bort gezeigt, baß fein Rurfurft von Mainz ohne Beiftimmung feines Kapitels und feiner Stande eine neue Auflage ausschreiben oder irgend eine Beranderung ber Berfaffung und Beraußerung bes ergfti tifchen Webietes vornehmen durfte. Alle diefe fo fchagbaren Rechte verloren jest Die erzstiftischen Burger burch eben ben Fürsten, ber boch zuvor die ersten Reformatoren so febr geschäpt und ausgezeichnet hatte. Um aber boch noch einen Schein von ftandischer Verfaffung beizubehals ten, errichtete er nach Maggabe des Reichstammergerichts ein Sofgericht, und einen Sof- und Regierungsrath, welcher aus Stellvertretern bes Domfapitele, ber Beiftlichfeit, bes landesabele und ber freien Stabte zusammengesett wurde.

Auf die Art war der Bauernausstand zwar wieder gebändigt, allein das große Unglück und die Berwirrung, welche Luthers mißverstandene Lehre hervorgebracht hatte, erweckte sowohl unter den Katholisen als Prozestanten eine neue Gährung in den Gemüthern und neue Vorstellungen ihrer Sache. Die geistlichen Fürsten suchten die Eindrücke, welcher dieser fürchterliche Aufruhr auf die Gemüther der Negenten und bescheichnern Resormatoren gemacht hatte, zu bes nußen, und ihnen die Gesahren der neuen Lehre an das Herz zu

mit dem Fürsten verdragen haben, und wollen Jing und Gülten wieder lief, fern, wie vormahls. Aber die Bauern im Odenwald stellen den Teusel an, haben dem Bischof von Würzburg Luden eingenommen, und geblündert, auch das Schloß ausgebrannt, haben auch zween Grafen von Hohenzollern gefangen, und was sie bep sich gehabt, genommen, auch einen von ihren Edelmannern gefünglich genommen; wann sie ausziehen, muß dieser im ersten Gliedt, ohne Gewehr gehen. Item haben sie den Grafen von Helssensie seingt zurch die Svieß gejagt gehabt, nicht mehr dann viel gute Nacht; geven eitlings uff Dohnerstag nach Oftern 1825.

<sup>\*)</sup> Siebe auch meine Grund, und Aufriffe Seite 188.

legen; und bie befdeibnern Reformatoren fanben bie Bermerfung aller firchlichen Authoritat auch fur Die weltliche ober fürstliche fo gefährlich, daß fie nun felbft das Teuer wieder zu lofchen fuchten, was fie boch anfänglich mit fo vieler Gewalt angeblafen batten. Der feine Erasmus von Motterdam batte fcon frube die nothwenbigen Folgen eingesehen, welche eine ber Willfur bes ungebilbeten Bolfes überlaffene Lebre und Reformation haben wurde. Der fluge und faufte Melanchton suchte Die Parteien sowohl burch Bernunft als Mäßigfeit wieder gur Bereinigung gu bringen; und felbit ber heftige Luther wollte den Ausschweifungen, welche man mit seiner Lehre gemacht hatte, Schranfen fegen. Er fdrich jest mit eben ber Seftigfeit und Derbbeit gegen die Zwinglianer und Bauern-Apoftel, ale er zuvor gegen ben Papit und die Ratholiten gethan hatte. Er wollte bas arme Bolf, von beffen Aufruhr feine Lehre über bie ficie Auslegung der Bibel doch die hauptveranlaffung mar, jest mit Buch fen befehrt und in Stude gehauen haben. \*) ,, Man follte," fagt er, "ben Bauern nicht predigen, Deus est misericors, fons bern von Gott, ber Peft, Sunger, theure Zeit und Rrieg schickt, Damit man fie firre mache." Er nahm die Partei der Furften und behauptete nach Paulus Romer XIII. daß er nichts weniger als ihre gottliche Ginfenung ober die Rechtmagigfeit ber fürftlichen Gewalt habe übern Saufen werfen wellen; er batte aber boch badurd, bag er die Unnahme oder Auslegung Diefer positiven Gefege und Auftalten ber Willfur und bem Eigendunfel eines jeden Chriften und Burgers überließ, bas Pringip aller Positivitat untergraben und somit bas gange alte Webaude ber Chriftenheit in feinen Grundveften erfchuts tert. Er felbft und feine treueften Unbanger fühlten jest fcbon tie traurigen Folgen Diefer Inconfequeng; benn, wenn er fich erlaubt hatte, die Glaubensartifel von ber Authoritat ber Rirde und ben Saframenten zu verwerfen, fo mußte er es auch bem 3wingli und Socinus erlauben, Die Wegenwart Chrifti im Sacramente, ja felbit beffen Gottlichfeit abzulengnen; und wenn feine Unbanger unter ben Rurften und dem Aldel es gestatteten, Die Legitimitat ber geiftlichen Staaten und bifchoflichen Gewalt vor den Richterftuhl der Bernunft au gieben, fo mußten fie auch den Banern und ben Burgern geftats ten, Die erbliche Kurften, oder Abelsgewalt auf Die Rapelle ber Bernunft gu ftellen; benn biefelbe grundete fich , wie jene ber geiftlichen,

<sup>\*)</sup> Go famen auch Mirabeau und La Fayette in Widerspruch burch bas Loi martial.

auf die Urkunde Kaiser Friedrichs II., vom Jahre 1220, worin er den Fürsten die völlige Landeshoheit zugesteht und welche er den Geistlichen zehn Jahre früher ertheilte. Nebstdem muß man bedensken, daß in allen christlichen Reichen der geistliche Stand verfassungs mäßig als der erste Reichsstand anerkannt war, folglich eine Abstchaffung desselben nicht durch den einseitigen Willen einiger weltzlichen Fürsten, sondern durch einen förmlichen Reichsschluß oder eine Bolksrevolution bewirft werden konnte.\*)

3ch will hier eine Stelle aus meinem oben benannten Grund. und Aufriß zc. einrucken, welche dahin pagt: "Das apostolische und nicanische Glaubensbefenntniß find ju befannt, als daß ich fie anzuführen nothig hatte; beide bringen aber einen felbstdenkenden und confequenten Nachforscher ber Religion in große Berlegenheit. Da wir zwar über die Erscheinung und ben Tod Christi heidnische Beugniffe, aber uber feine Lehre, feine Bunber, feine Geburt, Die Stiftung feiner Rirche und die erften Begebenbeiten nach feinem Tobe feine andre gleichzeitigen Beschichtsquellen, als die Schriften feiner Apostel, feiner Junger und Anhanger haben, fo wird ber consequente Denfer in bas unvermeibliche Alternativ gesett: er muß entweder wie die Ratholifen, das von den Aposteln an die Rirche überlieferte und auf ihre Schriften gegründete Glaubenssymbol von dem Geheimniffe ber Schopfung und bes Gundenfalles an bis gu bem Beheimniffe ber Erlofung und bes Weltgerichtes, als eine zwar unbegreifliche, aber durchaus confequente Offenbarung und Gefchichte der in und durch das Menschengeschlecht mirfenden Gnade, Borfehung und Barmherzigfeit Gottes annehmen, ober es, fobald er nur die erfien Rapitel bes Mofes und Mathaus gelefen hat, als Das lacherlichste und zugleich gefährlichste Gewebe von menschlicher Thorheit und Pfaffentrug verdammen; benn wenn man die Lehre und Geschichte des Cocrates in ben von feinen Schillern binterlaffenen Schriften lief't, und auch bamit in manchen Studen nicht übereinstimmt, fo muß man ihn bennoch als einen redlichen, weisen

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. in uniern Zeiten durch den Reichsbeputationsichluß und die französische Revolution. Was ift der Papft? fagt Johann von Muller. Man fagt, er ift nur ein Bischof, eben so wie Maria Theresia nur eine Grafin von Habsburg, Ludwig XVI. ein Graf von Paris, der held von Rosbach und Leuthen einer von Zollern. Man weiß, welcher Papft Carl dem Großen zum Kaiser gemacht: wer aber hat den ersten Papft gemacht? Die Puritaner und Jacobiner beautworteten die Frage: was ist ein König? noch schneidender; sie sagten: Carl Stuart und Ludwig Capet haben ihre Gewalt misbraucht. Man muß ihnen also, wie jedem Berrather am Bolke, die Röpfe absoliagen.

Bolfslehrer verehreng wenn man aber bas, was in ben Evangelien und Apostelschriften gang ausbrucklich von einem burch ben beiligen Weift empfangenen und von einer Jungfrau geborenen Gottesfohne und Beltheiland, von feiner gottlichen Gendung, von feiner Auferftehung und himmelfahrt zo. gefchrieben fteht, nicht als eine zwar unbegreiftiche, aber bod gottliche Offenbarung annehmen will, fo find Die Evangelien entweder ein auf den alten judifchen Aberglauben eingepropfter platonischer Roman, ober ber barin geschilderte Sefue felbft ein Betruger gewesen. In bem letten Kall tonnte man es weder den Juden gur Schuld anrechnen, wenn fie diefen ihnen aufgebrungenen Meffias als einen Betruger und Boltsaufwiegler gefrengiget, noch den Beiden, wenn fie Diefen ihnen gepriefenen Gottessohn als einen Schwarmer und Thoren versvottet haben. Denn nicht allein feine vortreffliche Sittenlehre machte ihn zu einem Gefandten Gottes, fondern feine geheimnigvolle Beburt und Erscheinung, sein Leben, fein Beispiel, fein Tod und was von ihm nach feinem Tode gejagt murde, haben ben Glauben an ihn gleich bei ber Entstehung bes Chriftenthums bis auf unfere Zeiten erweckt. Diefe Confequeng ber driftlichen Lehre burdifdauend, fagte baher ichon Der Bolferapoftel Paulus: "Wenn Chriftus nicht auferstanden ift. fo ift unfere Lehre falfch und euer Glaube ohne Grund, weil wir Gott grade entgegen gezeugt hatten; er habe Chriftum auferwecht, ba er ihn boch nicht auferweckt hatte. Wenn aber bie Tobten nicht auferfieben, fo lagt und effen und trinten 2c.: benn morgen find wir vernichtet." Doch wir wollen beiber Parteien eigne Worte bare über boren.

Bei ber Ueberschickung ber Protestation ber Stadt Magdeburg gegen das sogenannte Interim schreibt Albert, der Kurfürst von Mainz, an den Kaiser Karl V. solgende Ermahnung und Bitte: "Er möge doch solchen beschwerlichen und unleidlichen Handel zu Herzen nehmen, und so viel Einsehen in denselben thun, daß der Kaiser nicht endlich selbst in Verachtung kommen, der Versührung seiner übrigen guten und wahren christglaubigen Unterthanen surgestommen, und Schorsam in dem Neich erhalten und gepflanzt werde." In der Vorstellung, welche er und andere katholische Fürsten auf einer Insammenkunst zu Leipzig entwerfen ließen, heißt es unter auderne Insammenkunst zu Leipzig entwerfen ließen, heißt es unter auderne: "indem es vor Augen liege, daß dieser Aufruhr, und was daraus erfolgt, von niemand anders, als von den verlaufenen Monschen und Pfassen, die ihre Pflicht und Eyd, so sie an Gott und die Menschen gethau, in Vergessenheit stellen, und ihrem eigenen Muthz

willen nachlausen wollen, gestiftet worden; die durch ihre giftige aufrührerische Worte und verdammte Lehre, die sie allenthalben dem armen einfältigen Mann eingeprägt, ihn um Leib und Gut gebracht.

Da eben diese Pfassen aber allenthalben sich mehrten, die Monsche und Nonnen aber so unverschämt würden, daß sie öffentlich einsander heyratheten, und noch dazu von dem Aloster ihr Zugeld forsberten, so sey est endlich zu besorgen, und sey nichts gewisseres, als daß sich die Aufruhr des gemeinen Bolts, auch Krieg und Empörung zwischen den Fürsten und Herrn des H. Reichs, wo solchen der Kaiser nicht stattlich fürsommen, nicht riegen, sondern häusen und mehren werden, dadurch dann zulest auch ein merklicher unwiedersbringlicher großer Ungehorsam gegen ihn selbsten entstehen werde."

So dachten und sprachen die fatholischen Fürsten über Enthers Lehre von der Freiheit und bem dadurch bewirkten Aufstand in Deutschland. Audiatur et altera pars. Wir wollen nun auch die

Reformatoren und Luthern felbst barüber horen.

Zuerst soll der freieste und gelehrteste davon sprechen, welcher boch aus Haß gegen die Monche ben fuhnen Unternehmungen Lusthers anfänglich durch seine Authorität so großen Beifall erwirkte.

"Benn," fo fchreibt Erasmus von Rotterbam, "wenn fich benn alle, wie du behaupteft, an Luther halten, warum erlauben fich fo Biele feine Lehre zu verbeffern, fo bald fie ihnen nicht mehr anständig ift? Ich will das übergeben, was fie im Reden und beim Trunfe vorbringen. hat nicht Decolampendins erft furglich in einer Schrift behauptet, es fene feine Gefahr bie Deffe ein Opfer ju nennen, welches Luther fo fehr verabschent, daß er lieber zehnmal sters ben will? Mit was fur einem garm hat Zwingli bie Bilber aus ben Rirchen geworfen. Wie ich hore, hat Luther bagegen geschrieben. Bu Strafburg und an andern Orten haben fie gelehrt, man muffe weder einige Wiffenschaft noch Sprache, auffer der Sebraifchen, Much gegen Diefes hat Luther geschrieben. Bas foll ich von Carloftabt fagen, ba einige feiner fchmuzigften Unhanger und ants worten: Bir bienen nicht Luther, fondern bem Evangelium. Luther hat diefes zwar auch gefdrieben, aber nur aus menfchlichem Geift und bem Melanchton zu Gefallen. Ben manden febe ich einen fo zügellosen Beift, bag, wenn fie ihren 3med erreichen follten, ich fürchte, Luther felbft werde die herrschaft ber Papfte und Bischofe gurudwunfden. Denn wer follte wohl folde Menfchen bandigen wollen, die weder den Bifchofen, noch ben Furften, noch ben Dbrigfeiten, noch felbft bem Luther mehr Wehor geben wollen. Bie foll ich mid überzeugen, bag folde Leute von bem Beifte Chrifti getrieben werden, deren Sitten fo fehr von feiner Lehre abweichen? Ber Beiten machte bas Evangelium aus Wilben Canftmuthige, aus Rau. bern Wohlthater, aus Rebellen Friedfertige, aus Berleumdern Liebevolle; diefe Menschen aber werden Butbriche, fie bemachtigen fich burch Betrug fremder Guter, erregen aller Orten Unruhen, und verlaumden fogar Diejenigen, welche ihnen Gutes gethan. Rene Inrannen und neue Seuchler febe ich zwar, aber nicht einen Funfen evangelischen Beiftes. Die Meiften, wenn fie von ber evangelischen Freiheit horen, fuchen fie felbe fogleich zum beften ihrer Ginnlichfeit zu benuten, indem fie glauben, bag ihnen nun alles erlaubt fene, jo daß fie durch nichts anders fur frei und fur Chriften angesehen werden wollen, ale burch Berachtung und Beschimpfung ber Geres monien, ber Traditionen und menfeblichen Gefege, als wenn fie fcon baburch Chriften waren, wenn fie zu gewiffen Zeiten nicht faften, oder, wenn andere fasten, fur fich Gleisch effen, oder die bis daher gewöhnlichen Gebetsformeln nicht gebrauchen und mit einem großen Stolze über die Sagungen ber Menfchen fpotten, alles übrige aber, was zur driftlichen Religion gehört, für nichts achten."

"Du weist," schreibt Melanchton,,, wie oft ich schon geflagt und mich geärgert habe, wenn ich sahe, daß die Unsrigen dem bestrohten Vaterlande nicht eher zu Hulfe kommen wollen, als bis sie sich erst, weiß nicht, was für Vortheilchen ausbedungen haben. Dies sind elende einem edlen Geschlechte unanständigen Aunstgriffe, aber man darf nicht sagen, woher sie ihren Ursprung haben."

"Nicht um Religion, sagt hypolitus a Lapide, "sondern um Region, um Land und Leut ist ihnen zu thun. Du magst aber der fatholichen oder protestantischen Lehre zugethan sein, so bist du zuerst ein Deutscher, deren Bater lieber den Tod als Sclaverei erbuldet haben."

Endlich trat Luther selbst aus seiner Einsamfeit hervor und sprach also: "Ich weiß wohl, daß man mit Worten vielen Schein machen kann, und daß die Leute solchen Schein und Bernunftschwazerei gern achten, denn sie wollen klug sein und Recht fahren lassen. Das ist aber gottlich und menschlich Recht, daß niemand dem andern in seine Obrigkeit greise, und das seine nehme, Guter oder Leib. Dabei soll man bleiben lassen, und nicht eigen Gutdunkel für öffentslich Recht und Gottes Ordnung segen, denn obsichon eine Obrigkeit Unrecht handelt mit einem Unterthanen, so gebührt doch dem Nachs bar nicht, der nichts über ihn zu gebieten hat, der andern Obrigkeit

ihre Gewalt zu wehren ober zu nehmen. Denn Gott hat ja Eigensthum und getheilt Regiment also geordnet. Was auch Gutes baraus entstehen kann, ist leichtlich abzunehmen; wenn ein jeder Untersthan soll Recht haben, Schutz zu suchen, wo er will, so seynd schon alle Fürstenthum Reich und Regiment zerrüttet und zerstört. Und so eine jede Obrigkeit nicht soll ihr eigen Regiment haben, sondern soll sich aller andern annehmen, so werden alle Herrschaft keine Herrschaft, und ist eitel Confusion."

Ueberhaupt hat fein Geschichtschreiber Luthers Charafter und die Entwickelung seiner Geschile und Gedanken treffender geschildert, als er selbst in seinen Schriften. Wir haben ihn bisher von der Bekanntmachung seiner Theses gegen den Ablaß an, zur Verwerssung der papstlichen und bischöslichen Authorität, zur Verwersung des Conciliums, bis zur Vermechtung der geistlichen und weltlichen Gewalt fühn fortschreiten gesehen; nun da sich, wie er auf das Evanzgelium stügend, die Zwinglianer und Bauernapostel einen schrecklichen Ausstand wagten, wollen wir auch darüber sein eignes Ursteil hören, wie er es in seinen Tischreden seinen Freunden offen mitgetheilt hat.

"hatte ich in ber erfte gewußt, ba ich anfing ju schreiben, bas ich jest erfahren und gefehen hab, (namlich, daß die Lente Gottes Wort fo feind waren, und festen fich fo heftig bawiber, fo hatte ich fur wahr ftille geschwiegen, benn ich ware nimmermehr so fuhn gewesen, daß ich den Papft und schier alle Menschen hatte angegriffen , und fie erzurnt. Ich meinte , fie fundigten nur aus Unwiffens beit und menschlichen Gebrechen, und unterstanden sich nicht fürset. lich Gotteswort zu unterdrücken, aber Gott hat mich hinangeführet, wie einen Gaul, bem die Augen geblendet find, bag er die nicht febe, fo ihm zurennen. Gelten geschieht und wird ein gut Werf aus Beisheit ober Fürsichtigfeit fürgenommen, fondern es muß alles in einem Errfall oder Unwiffenheit geschehen. Allso bin ich zur Lehre und Predigtamt mit ben haren gezogen, hatte ich aber gewußt, mas ich jest weiß, fo hatten mich faum geben Roffe bagu gieben fole Ien." hierauf bemerfte Melandton, bag von alten Leuten feine große Thaten geschen, fondern von jungen, fraftigen ic. Aber Que ther antwortete: "Ihr jungen Gefellen, wenn ihr flug waret, fo fonnt ber Teufel nicht mit ench austommen; weil ihr es aber nicht feid, fo bedurft ihr unfer auch, die wir alt find. Unfer herr Gott thut nichts großes mit Bewalt , wie man fagt: wenn bas Alter fart und bie Jungen flug maren, bas mare viel Belbes werth. Die Rottengeister find eitel junge Leute, Jeari, Phatonted, Die in ben Luften fladdern, Gemsensteiger, oben an und nirgens auf, und bie zwolf Regel auf dem Bodleich um schieben wollen, ba ihrer nur neun darauf fteben, wunderliche Rovie. Gewiß ift es, fpricht Luther weis ter , baf ein jeglicher Reger und Rottengeift auch aufrührisch ift: benn nachdem er hat Lugen gelehrt und ausgestreut, so versiegelt ers mit ben Worten, wie ber Gerr Chriftus ben Teufel mit ben zwei Titeln abmalt, ber die armen Menschen also gurichtet, bag fie nur bas antecedens feten unter einer guten Meinung und Schein bes Friedens, als suchten fie nichts anders, benn ber Leuten Geelen Geligfeit und Beil, Fried und Ginigfeit. Darnach inferiret ber Teufel bald eine folche consequentiam und führet eine folche Folge brauf, fo Die Rottengeister felbst nie gemeinet noch gedacht hatten. Aber ber Teufel ift ein guter Dialecticus, ber hat ben Syllogismum antecendens und consequens die Schluftrede und Folge ichon gemacht. ift gefährlich und erschrecklich, etwas zu horen und zu glauben wiber bas einträchtige Zeugniß, Glauben und Lehre ber gangen beiligen Rirs che. Wer an einem Artifel zweifelt, an welchem die Rirche von Unfange ber und immer gehalten, ber thut eben fo viel, als glaube er feine driftliche Rirche, und verdammt damit nicht allein die gange heilige driftliche Kirche als eine verdammte Regerin, fondern auch Chriftum felbit mit allen Avosteln, welche ben Artifel von ber Rirche gegrundet und gewaltiglich bezeuget, als Chriftus mit den Worten: Ich bin bei euch bis an der Welt Ende, und Paulus: die Rirche Gots tes ift eine Gaule und Grundfeste ber Wahrheit. Lieber wollte ich nicht allein alle Rottengeifter, fondern auch alle Konige, Raifer und Kurften Weisheit und Macht wider mich laffen zeugen, benn ein Jota ober Titel ber beiligen driftlichen Rirche mider mich feben und boren. - Dag Gott fein Bort und Chrifti Reich unter bem Papfithum (alfo felbst nach Luthere Meinung über tausend Sahre) in ber Welt erhalten hat, ift eine feiner größten Wunder - aber nach meinem Tode \*) wird ein anderes Geschlecht auffommen, welches, wie nach bem Tode Jos fuas (Richter II.) von dem Gott feiner Bater \*\*) abfallen und dem Balaam \*\*\*) bienen wird. - Wir Rarrn konnen mit unfrer Bernunft nicht begreifen, miffen und versteben, wie es zugehe und woher es tomme, daß wir mit bem Munde reden und woher die Worte fommen, wie das Brod, die Speis und Trank im Magen gedauet und in Blut

<sup>\*)</sup> Das ift bis auf Boltare, alfo noch feine zweihundert Jahre.

<sup>\*\*)</sup> Alfo vom Morte und Reiche Gottes.

<sup>\*\*\*)</sup> Der ber Bottin der Bernunft.

verwandelt werde, und wir wollen doch auffer und über uns steigen, und speculiren von der hohen Majestät Gottes. Wir wollen über die Wiedergeburt und die Seimlichkeit der Sakramente Disputiren, da boch wir arme Narren nicht wiffen noch versteben, wo der große Sunfer Bombart (crepitus ventris) herkommt. - Die Berminft steckt in grofer Thorheit und Blindheit, wenn fie gottliche Dinge beurtheilen will, fo offenbart fie ihre Thorheit. Sie ift verderbt und lauter Kinfternif. In zeitlichen Dingen ift fie gut, aber in göttlichen Dingen fann fie nicht urtheilen. Gie ift eine Erzfeindin bes Glaubens, Die Quelle aller Abgotterei und Retierei. Die Thorbeit ift ihr angeboren und boch halt fie diese fur die hochste Weisheit und Gerechtigfeit. Gie ift Gottes Keindin, Urfprung und Quell aller Gunden, falich mit ihrem Dunkel, baber barf fie im Reiche Gottes nicht regieren, fondern fie ift im Zaume zu halten mit dem Worte Gottes. Gie fann nicht lehren, was mahrhaft gut ober bos ift, vermag in göttlichen Dingen gar nichts, fie kennt Gott felbst nicht, verachtet ihn und streitet wider ibn, wie wider Chriftum und den heiligen Beift; halt die Glaubend. artifel für Thorheit, führt dagegen Tenfeldlehre und ift die Mutter des Unglaubens, vernichtet, was zum Glauben gehört und meistert Gott in seinen Werken. Dur wann fie vom beiligen Geift erleuchtet wird, hilft fie urtheilen die heilige Schrift; aber ohne Glauben hilft fie gar nichts, ja schadet vielmehr. Gie ift bes Teufels Braut, Die immer flug und weise sein will in gottlichen Sachen und meint, mas fie für recht und gut anfieht, bas mußte auch vor Gott gelten. Aber der Glaube weiß, daß vor Gott nichts gilt menschliche Weisheit. Sie ift des Teufels Sure, ja die bochfte, Die er hat. Gie fahrt bas ber, richtet Schwärmerei an, meint alles, was ihr einfallt, und ber Teufel ins Berg giebt, foll ber heilige Beift senn. Man foll ihr Dreck ind Benicht werfen. Ihrer Beiftedfunft nach wollt ich mit als len Artifeln bes Glaubens spielen und jagen : Es ift nicht Roth, baß ich glaube, drei Personen find ein gottlich Wefen, und eine jegliche fei ein mahrhaftiger Gott, sondern es ift genug, daß bu glaubest die heilige Dreifaltigkeit, die Christus meint, (bas ift) die ich Arius meine; ber meint aber feine Dreifaltigfeit. Item, es ift nicht Roth, daß du glaubest, Christus fei mahrhaftig ein Gott, sondern es ift genug, daß bu glaubeit, ber Gott, ben Chriftus meint, (das ift) ben ich Arins, Sabellins, Mahomed meine, biefe meinen aber feinen. Item es ift nicht, daß bu glaubeft, Maria fei eine rechte Mutter und Jungfrau, fondern die der Evangelift meint, bas ift, die Caiphas und bie Juben meinen, die meinen aber, ce fei eine freie Dirne. Sier gilt

nicht ben Brei im Maul malgen, und Mum! Mum! fagen. Man muß nicht lebren : glaube ben Leib, ben Chriftus meint, jondern ben Brei ausspeien, und bas Mum! Mum! laffen, frei und burr baber fagen, ob man mit dem Munde eitel Bred und Wein empfabe." Aber war denn Luther felbst und immer so fest und gewiß in feinem Blauben und feinem Befenntniffe ? Auf ber einen Geite feiner Tifche reden fagt er: "baß zu einer guten Ghe biefe brei Stucke erfordert wurden: Eren und Glauben - Kinder und Leibesfruchte und Ca-Frament, daß mans fur Beiligthum und gottlichen Stand balte." Und bald hierauf auf einer andern Geite: "daß die Che nur ein weltlich Ding feie, was bie Rirche nichts angebe. " In jeiner Schrift De libro arbitrio verwirft er alle Berdienste guter Werfe, und bald bierauf läßt er boch bie guten Berte als Webot Gottes bei ber augeburgischen Confession zugeben. In seinen Tischreben fagt er: "Gott habe und an fein mundlich Wort gebunden, ba er fpricht luca am zehnten Rapitel: Wer euch boret, ber boret auch mich. Kerner fagt er. Dag bad Wort Gottes zur Zeit Chrifti und ber Apostel nur ein Lehrewort gewesen, aber unter bem Papsithum ein Lefewort geworden seie;" und doch behauptete er wieder: "daß die Bibel bas einzige Erkenntnismittel bes Glaubens, folglich allein ein Lefewort Gottes fein wurde." In folde Widerspruche verfallt ein jeder chrifts liche Theolog, wenn er feine interpretirende Authorität in der Kirche annimmt.

Bei allen biefen wechselseitigen Rlagen, Strafreden und Erflas rungen, sowohl ber Ratholifen als der Reformatoren, ift doch weber in der Kirche noch in dem Reiche ein aufrichtiger Friede, viel mes niger eine von den Rirden- und Staatehauptern ausgehende und folglich allgemeine Resormation bewirft worden. Die fatholischen Beiftlichen wollten wohl bie neue Lehre unterbrucht, aber ihre argerlichen Sitten nicht gebeffert haben. Der Papit ließ zwar Luthern auf einem weltlichen Reichstage verdammen, er zogerte aber bas verlangte Concilium gusammen zu berufen, weil er davon mehr zu fürchten hatte, ale feine Borfahren von jenen zu Conftang und Bafel. Wenn er aber auch fogleich ein Concilium berufen batte, fo hatten Luther und die Reformatoren fich bisher ichon zu ftark gegen die kirchliche Authorität ausgesprochen und einen zu berühmten Namen erworben, als daß fie fich den Ausspruchen ber Rirchenväter unterworfen batten, welche fie bisher ber Welt als Unmager, Seuchler und Gfel vorgestellt hatten; auch wurden sich bie protestantischen Fürsten schwers lich entschlossen haben, Die geiftlichen gander und Guter wieder berausjugeben, welche schon vor der Reformation der Zweck ihrer Kriege mit den geistlichen Fürsten waren.\*) Rach gedämpstem Bauernaufsstande fürchteten sie die neue Lehre nicht mehr, weil die Reformatoren jest selbst bei ihnen Schutz suchen mußten. Statt sich also von den Vorstellungen der geistlichen Fürsten abschrecken zu lassen, gaben sie vielmehr die Zusammentunfte derselben, besonders die zu Breslau, als eine Verschwörung gegen ihre Freiheit und gegen ihren Glauben aus. Sie gewannen einen gewissen Otto von Pack, welcher Gesheimschreiber bei dem Herzoge von Sachsen war, und ihnen eine ausgebliche Copie eines Bündnisses der katholischen Fürsten zur Untersdrückung der lutherischen Lehre mittheilte. Diese Schrift diente ihnen, ihre Veschuldigungen zu bekräftigen.\*\*) Sie errichteten selbst ein förmliches Gegenbündniß zu Torgau. Der Landgraf von Hessen rüsstete sich mit einem fürchterlichen Heere, und drohte täglich, die Mainzer und Wärzburger Lande zu überfallen.

Albert und die andern gestlichen Fürsten hielten nun wieder Zusammenkunft, verstärkten sich durch Bündnisse, wandten sich aufs neue an den Kaiser; derselbe versprach ihnen auch Hülfe und Unterstützung: da er aber jest noch mit seinen andern Staatsangelegenheisten in Ungarn und Italien beschäftigt war, suchten sie sich mit dem Landgrafen zu seizen, und gaben ihm zum Ersatz für seine Kriegsunkossten 100,000 fl., wovon der Kurfürst von Mainz und der Bischof von Würzburg seder 40,000, der von Bamberg aber 20,000 bezahlte.

"Auf diese Weise," sagt Schmidt, "war für diesmal zwar ein öffentlicher Krieg vermieden; allein die Muthlosigkeit und Unent, schlossenheit von Seiten der katholischen Fürsten, die sich hier zum erstenmale in ihrem vollen Lichte hatte sehen lassen, mußte nothwendig ihre Gegner um so beherzter machen." Shemal haben die Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, (Werner, Siegfried, Abolf I. ic.) gegen die mächtige Pfalz, gegen Dessen und die benachbarten Grafen mit eigner Macht Krieg gefuhrt, und sind siegreich und mit Gewinn aus dem Felbe nach Haus gekommen, \*\*\*) und nun mußten drei mächtige Fürstbischöfe, wovon der eine noch Herr von Magdeburg war, sich von einem kühnen Fürsten brandschaken lassen.

Man fann den Geift ihrer Bedenklichfeit nicht treffender schildern, als burch die Borrede der Ginladung zu einer Synode, welche der

<sup>\*)</sup> Siehe den zweiten und dritten Theil der rheinischen Geschichten.

<sup>\*\*)</sup> Diefer zweideutige Menich wurde fpater hingerichtel. Siebe bavon die Acta in hoffmanns Urfundensammlung.

<sup>\*\*\*)</sup> Siebe rheinische Beschichten britter Theil.

Nachfolger Alberts, der Aurfürst Gebaftian, halten ließ, und aus ben Borten bes Robert Turner, ber ben bamaligen Zeitgeift fo fehr fannte: "Bu der Menge unferer Beforgniffe, und ber ungeheuren Laftigfeit unfrer Furcht," beißt es in Diefer Borrede, "fommt noch hinzu, daß die Berwaltung unfred Sirtenamtes gerade in fo fturmifche Zeiten gefallen ift, in welchen fo viele Setten, fo viele Zwies fpalt, und alle Regereien vergangener Sahrhunderte gleichsam burch eine allgemeine Berfdmorung und Saufenweis die Rirde beffurmen. Sch forderte," jagt Turner, "von bem Aurfurften die alten Ingenden gurud, aber man ftellte mir bie neuen Zeiten vor. Ich wollte die Reteren der Reterei zerhauen haben; man fagte aber, fie habe fdon zu tiefe Burgeln gefaßt. 3d verlangte einen Bifchof wie Bonifacind zu feben; man zeigte mir aber einen politischen Furffen. Man fei, fagte man , mit protestantischen machtigen Fürsten umgeben. welche, wenn man ber Reperei nicht nachgabe, ja ihr fogar nicht fdmeichle und Beifall gulächte, ein fo fchwaches Bischoflein, als ber von Mainz seie, leicht unterdrücken konnten. Man mußte bas Kener, was man vor der Sand nicht lofden tonnte, gleichsam mit neuer Afche überbecken, damit es nicht in lichte Alammen ausbreche. und alles rings um fid her verzehre."

Die meisten Geistlichen und Prälaten waren solcher gewaltigen Stürme gegen ihre Antorität und Würde nicht gewohnt; sie lebten bisher ruhig in dem Genusse ihrer Güter und ihres Anschens. Sie hatten nach dem Kaiser die größte Gewalt im Neiche. Run aber wurzden sie selbst von ihrem Volke und ihren Mitständen vertrieben und bedroht. Sine beständige Furcht und Bedenklichkeit bemächtigte sich ihrer Gemüther. Es war also ganz natürlich, daß sie das nach und nach durch gelinde Mittel wieder herzustellen suchten, was sie mit Kraft und Macht nicht mehr zu erhalten glaubten; und man muß gesteben, daß sie auf diesem Wege bereits wichtige Fortschritte ge, macht hatten.

Wenn man bedenkt, welch ein Geist der Freiheit und Aufklarung, sowohl am Hofe als unter dem Bolke zu Mainz, zu Anfang der Regierung Alberts berrschte, und wie in furzer Zeit, troß der gewaltsamen Sturme, alles wieder, fast wie in den mittlern Zeiten zurückgestellt war; so wird man sich mit Recht wundern über die Art und Anstalten. Die Geistlichkeit, der Hof, der Avel und die Beamten sahen seit, daß die Meinungen und Sitten, an denen sie bisher einen so großen Wohlgefallen hatten, ihren Untergang brächten, und bemüheten sich selbe zu unterdrücken. Die geistlichen Kürsten bestrebten sch anhaltend und bis auf die geringsten Aleinigkeiten, den Neuerungen entgegen zu arbeiten. Die ihnen gefährlichen Schriften und Lehren wurden untersucht oder verboten; Buchercensoren bestellt, die Pfarreien, Stifter und Klöster vistirt; die unanständigen Sitten der Geistlichen gerügt; ein Hirtenbrief über den andern ausgetheilt; die verdächtigen Lehrer entweder ihrer Uemter entsetzt oder zum Schweisgen gebracht; alle Stellen, sowohl geistliche als wettliche, mit eifrigen Katholisen besetzt, Klöster und Stifter erhalten, oder neue gesstiftet; der Gottesdienst mit Ordnung und Anstand geseiert; die üppigen Sitten des Hoses eingestellt, und die Höslinge von dem Tanzboden in die Kirche verwiesen; die Kurfürsten verrichteten selbst wiesder den Kirchendienst; die Wunderbilder, Wallsahrten und Gebräuche, welche man bisher verspottet hatte, erhielten ihr altes Anschen.

Reine Unftalt batte aber mehr zur Erhaltung ber alten Lehre beigetragen, als der Sesuitenorden. Mitten in Diefen Sturmen ber Refermation ftund in Spanien Ignag von Lopola auf, und ftiftete eine Gefellschaft, welche eine fraftigere und feinere Stupe ber Beift. lichkeit und hierarchie war, als alle bisher in der Kirche bekannte Stiftungen. Uneigennütigfeit und apostolischer Gifer beim Aufange, Keinheit und Gemandrheit in ber Fortsetzung ber Arbeiten, blinder Gehorfam gegen Obere, aber einschmeichelndes Betragen gegen bas Bolf, Geschmeidigkeit in politischen und philosophischen, aber Strenge und Bebarrlichfeit in theologischen Grundfaten; Diefes mar ter Charafter einer Wefellschaft , welcher jest bie geängfeten geiftlichen Staas ten ihre Erhaltung verdanfen follten. Petrus Faber, oder les febre, wurde von Ulberten felbst berufen, um in Maing und ben umliegenden Provinzen diefes Institut zu grunden und zu verbreiten. Er war 36 Jahre alt, als er nach Maing fam - ein eifriger Unbanger bes romifchen Sofes, und felbst ein Schuler bes Ignatius, gelehrt, ohne die Meinungen der Kirche, und angenehm im Umgange, obne ben Unftand zu verleten; gefchmeibig bei Furften und Großen; gefällig bei Riedern und dem Bolfe, lebte er aufänglich bei bem Pfarrer zu Et. Chriftoph, und vermochte benfelben, aus einem Concubinarius ein Rarthanfer zu werben. Er erflarte Die beilige Schrift, besonders tie Pfalmen Davids, besuchte eifrig bie Rirchen, erhöbete Die Bunderbilder, beforderte Die Schonheit und Pracht Des außern Gottestienfted, fchentre ben Urmen bad, was ihm vom Sofe und bem Rangler angewiesen war, und binterlief ben P. Canifins, um feine Unftatten gu beforbern und einen Ratedismus zu verfertigen,

welcher ichon bei ber garten Jugend bie Embrude neuer Meinungen abhalten follte. \*)

In furger Zeit bemerkte man überall Die Wirkungen Diefes Dr. bens in den fatholischen Landen. Richt nur zu Maing, sondern auch gu Afchaffenburg, Trier, Cobleng, Coln und in den meiften geift. lichen Staaten, waren Jesuitenfollegien errichtet, ihre Guter und Einfünfte vermehrt, bie Erziehung ber Jugend ihnen anvertraut, bie Lehr: und Beichtftühle ber Fürften und bes Bolfes gestattet. Gin anberer Beift schien fich auf einmal bes hofes, der Beiftlichkeit und bes Bolfes zu bemächtigen. Die Kinder und Junglinge durften nichts boren, sehen und lernen, als was ihnen die Jesuiren oder ihre Bunds. verwandte vorschrieben; die Pfarrer, und selbst die weltlichen Lehrer. nichts lehren, als was der lehre der Kirche oder der Jesuiten gemäß war; bie fürstlichen Rathe und Minister nichts unternehmen, als was die hierarchie und folglich auch die geiftlichen Staaten erhielt; und alles biefes batte burch Schulen, Bruderschaften, Confoderationen, Lehr- und Sofftellen einen folden Busammenhang, daß bald alle Eindrücke der neuen Lehre vergeffen, und nur fatholische Sitten und Gebräuche zu feben waren.

Ich halte es ber Mühe werth, bier eine kurze Schilberung ber Erziehung, ber Gebräuche und Sitten bes Bolfes zu ber Zeit einzusschaften, bamit man sehe, wie sehr fich der Geift derselben in kurzer Zeit und hauptsächlich durch die Bestrebungen der Jesuiten geändert habe; und wie auffallend berselbe zwischen dem leichten und freien Geiste, welcher unter der Regierung Alberts H. Mainz belebte, und unter der Regierung der zwei letzen Kursursten Emmerich Josephs und Friedrich Karls wieder rege wurde, gleichsam in der Mitte abstach.

Schon frühe, als noch die Kinder unter der Aufsicht der Eltern standen, wurde ihnen Gottesfurcht, Andacht, Respekt gegen die Obern und Geistlichen eingestößt. Ihre Kinderspiele, die Bilderchen und Spielsachen stellten entweder Kirchenheiligen vor, oder hatten doch Bezug auf solche Dinge, welche sie beständig an religiöse oder geistliche Gebräuche erinnern mußten. Die Phantasie der Kinder wurde frühe entweder durch schöne Seremonien und Umgänge zur Andacht gereizt, oder durch Wunder und schauerliche Historiae von allem Eindrucke anderer Gesinnungen abgeschreckt. Die Erklärung des Sas

<sup>\*)</sup> Wie Luther seinen Ratechismus auf Bibelterte gegrundet hatte, so that Canisius ein gleiches.

nissischen Ratechismus, bas Lesen, Schreiben und Rechnen war ihre ernsthaftere Beschäftigung. So traten sie in die Schule der Jesuiten.

Die Kenntniffe, worin die Junglinge und Knaben in den Gymnaffum oder ben fünf untern Claffen Unterricht erhielten, fchrantten fich hauptfächlich auf die lateinische und griechische Sprache und einige Humaniora ein. Infima, Secunda und Syntaxis waren fast allein diesen Sprachen gewidmet; in Poëtica und Rhetorica übte man sich bann in gebundenen und ungebundenen Auffaten und Reden, der Geographie und Geschichte. Ueberhanpt bestrebte man sich, allen Ginbrucken einer ihnen entgegen wirkenden Lehre zuvorzukommen, für gelehrte und ungemeine Dinge die bem Bolfe unbefannte lateinische Sprache einzuführen, und die jungen Leute hauptfächlich zu Rednern und ju Predigern zu bilden. Daher wurden diese Beschäftigungen jährlich mit einigen Schanspielen, Aftionen und Preisaustheilungen unterbrochen, beren Stoff aber meistens aus ber biblischens Rirchens ober and and der romischen und deutschen Geschichte entlehnt mar, und wodurch ber Ehrgeiz ihrer Boglinge gur Fortpflanzung ihrer Grundfase feine Richtung befam. Auf ihrer Konduitlifte murben Die ver-Schiedenen Charaftere derfelben genau aufgezeichnet.

Es war gang natürlich, bag biefe flugen Bater bei ber Univerfitat fich auch ber Philosophie und Theologie bemächtigten, und die von ihnen gebildeten Zöglinge nicht bei diesen jest so fritisch gewordenen Wiffenschaften ihrer Lehre und Aufficht entließen. Während ben philosophischen und theologischen Kurfen wandten sie alle ihre Borsiche tigfeit und Gewandtheit an, um auf ber einen Geite ben Berftand ber Jünglinge durch eine ausweichende Dialettit zu beschäftigen , und auf ber andern Seite ihrer Lehre Pracht und Ansehen zu geben. Go uns bedeutend auch ihre Defensionen und Disputationen gewesen sehn mos gen, fo herrlich und prachtvoll hielten fie ihre Promotionen. Die prachtigen Buge, Die toftbaren Drnate, Die gezierten Gale und glanzenden Chremnamen wirften baber auch mehr auf die Studenten Diefer Rurfe, als alle die unverständlich auf Schranben gestellten Begriffe, welche nur barum vorgebracht wurden, um ben jungen Berftand gu beschäftigen und wieder vergeffen zu werden. Die Lehrer ber übrigen Fakultäten mußten fich blos auf positive Jurisprudenz und Medizin einschränken. Beide Biffenschaften batten feinen Ginfluß weber auf religible noch politische Meinungen. Alle übrigen Kenntniffe, ale Rature und Bolfergeschichte, Staates und Rirchenrecht murben nur nach fatholischen Schriftflellern vorgetragen, und biejenigen juns gen leute, welche fich bem weltlichen Dienfte widmen wollten, unter

ber Leitung ber meistens aus burgerlichen Regierungsräthen gewählsten Staatsfanzlern zu guten Richtern, Beamten und flugen Staatssleuten gebilbet.\*)

Dies alles wurde durch einen besondern Religionsunterricht und gottesdienstliche Geremonien unterhalten. Die Innglinge mußten bis zum Ende der Philosophie unter der Aussicht der Jesuiten täglich zur Kirche geben, monatlich beichten und das Abendmahl empfangen, und jeden Sonne oder Feiertag eine Predigt hören. Es wurden unter ihnen stusenweise mehrere Bruderschaften oder Sodalitäten errichtet, deren Gesänge, Feierlichkeiten und Patronen dem Alter angemessen waren. Diese Sodalitäten waren bis auf die Bürgerschaft, das Domekapitel, die Räthe und Prälaten fortgesetz, und das Ganze beständig mit festlichen Prozessionen, Gebräuchen entweder verschönert oder angestrengt. Dadurch erhielt nun alles wieder seinen alten gestilichen Anstrich. Faste und Feiertage, hohe Lemter und Seelemessen, Wallsfahrten und Prozessionen, öffentliche Lehre und Staatsverhandlungen wurden abgethan und gehalten, wie zu den Zeiten des heil. Boniefacius oder Willigis.

Indeffen alfo die geiftlichen Fürften am Rheine bemubt maren, die neue Lehre durch die Jesuiten gurückzuhalten, suchten die weltlichen fie ju ftarten und ju verbreiten. Bu den Kurften, welche ichon frube gu ben Protestanten übergegangen waren, gefellten fich noch andere an dem Rhein, als die von Baden, von der Pfalz, von Raffan, von Julidy, Cleve und Berg. Ja felbst einige geistliche Fursten fanden im Begriffe, den protestantischen Bund zu vermehren. Da fie aber jett fchon an ber Menge ber neuen Secten bie Folge von Lutbere Inconsequeng bemerkten, indem er einem jeden Chriften bas Recht gestattet hatte, die Bibel nach seiner Willfur auslegen zu fonnen, so liegen fie, um nun eine gemeinschaftliche Glaubensnorm gu haben, worin fie fich vereinigen konnten, von den Sauptern der Reformation, bifonders dem bescheidenen Melanchton, ein vollständiges Glaubensbekenntnig entwerfen, und legten es auf dem im Sabre 1530 gu Hugeburg gehaltenen Reichstage ben Ständen gur Genehmigung vor. 216 lein der Raifer und die fatholisch gebliebenen Fürften verwarfen dass felbe und beriefen fich auf die vorhergegangenen Reichefchlufe, vermoge welcher die endliche Entscheidung in Glaubensfachen einem Con-

<sup>\*)</sup> Die jest auf einander folgenden Rangler waren burgerlicher herkunft und hießen: von Beinheim, Maver, Fell, Besthausen, Mathia, Faber, Faust, Mehl ic.; sie wurden erft durch ihre Stelle in den Adel-ftand erhoben.

cilium vorbehalten war. Die protestantischen Stände entfernten sich baher von dem Reichstage und schlossen, Carls V. Macht fürchtend und unterstützt von England, Dänemark und Frankreich, zu Schmalskalben einen Schutzbund gegen alle Angriffe auf ihre religiöse und poslitische Freiheit.

Bei einer folden Lage ber Dinge mar eine Bereinigung ber Meinungen auf einem allgemeinen Concilium der gangen Rirche fast nicht mehr möglich. Es wurde gwar im Sahre 1545 unter ber Ginleitung bes Papstes und Raifers eines nach Trient berufen, auch später felbit die protestantischen Theologen dazu eingeladen, aber alle Bersuche, bie Beharrlichkeit berfelben burch Nachgiebigkeit zu mäßigen, blieben fruchtlos; benn es war ein ungeheurer Berftoß gegen das alte relis giose politische Suftem ber Christenheit, bag mit der Beranderung und Trennung in Glaubensfachen zugleich eine Beränderung und Trennung in politischen Dingen vorging. Fast zur nämlichen Zeit, als Luther mit feiner neuen Lehre gegen die alte hierarchie auferstans ben war, erbte bes Raifers Marimilians Entel, Rarl, die gange spanische Monarchie mit ihren Unsprüchen und Reichtbumern in ber alten und neuen Welt, und erweckte dadurch die Gifersucht ber Reiches fürsten und ber übrigen großen Mächte in Europa. Ich habe in bem letten Theile und Buche ber rheinischen Geschichten Seite 363 bie großen Vortheile angegeben, welche burch die öfterreichische Erbschaft von Burgund, Ungarn und Böhmen bem deutschen Reiche gegen seine zwei Hauptfeinde, Frankreich und die Turkei, erwachsen waren; ba aber jest zu biefer für Deutschland heilfamen Macht noch jene von Spanien und Reapel fich auf bem Saupte ber Destreicher baufte, fo bilbete fich mit bem neuen lebre zugleich auch ein neues politisches Ens stem, und beide einander erhebend und fich gegen Destreichs Uebermacht verbindend, trennten jest die gange Chriftenbeit, und das Rationalintereffe mußte ben Meinungs, und Saudintereffen weichen. \*)

Die erste Folge des schmalkaldischen Bundes war der Untergang des schwäbischen und die Wiedereinsetzung des vertriebenen Herzogs

<sup>\*)</sup> Schon bei der Raiserwahl Karls V. entifand die Eifersucht zwischen ihm und seinem Mitbewerber und Nebenbuhler Franz I. Könige von Kranktreich, und diese dauerte hauptsächlich wegen Spanien von diesem Zeitpunkte an bis auf den Nachner Krieden; also beinahe über zweibundert Jahre und theilte die Shriftenheit in die östreichische und französische Dauspartie. Indesen die Könige von Frankreich die sogenannten Keper verbreunen, ermerden oder wertreiben ließen, unterflügten sie dieselben in Deutschland mit ihren Schäben und Armeen.

Ulrich von Burtemberg in seine Lander. \*) Der Raiser Rarl V. war nämlich nach bem Reichstage von Angeburg nach Spanien gegangen, die öftreichische Rriegsmacht wegen ben frangofischen und türkischen Drohungen getheilt, und die Etabte in Schwaben, welche fich zuver Ulriche erbittersten Teinde nannten, waren burch bie Reformation seine eifrigften Freunde geworden. Unter folden Umftan. ben ruftete ber landgraf Philipp von Beffen, ber mutbigfte unter ben protestantischen garnen, ein Deer von 15000 Aufgangern und 4000 Pferben und fiel tamit in Edwaben ein. Die geringe Mannschaft, welche ber Raijer bort eingelegt hatte, war nicht im Stande, Diejem muthigen Angriffe zu widerfteben. Er mußte zu Cadan einen Frieden mit dem Sieger schliegen, vermoge welchem Sachsen Fer-Dinand, den Bruder bes Raifers als romifcher Ronig, Ulrich bas Saus Deftreich als feinen Lehnberrn erfannte; bafür aber murbe biefer in feine Staaten und Burben wieder eingefett, und mit ihm Die lutherische Religion. Dem Beispiele Ulrich's folgend, befannten fich die Städte in Schwaben nun öffentlich zu der neuen Cebre, und fo wurde der Furit, welcher noch furz zuvor als Tyrann und Unterbrucker der schwäbischen gander verflucht und in die Ucht erflärt mar, nun als bas haupt ihrer Befreiung angeseben, weil bei Meinungs. friegen nicht sowohl Tugend over Lafter, als Beitritt Achtung ober Verachtung erwirbt.

Durch so wichtige und viele Glieder gestärft, traten jest die schmalkaldischen Bundesgenoffen aus dem bisberigen Zustande der Berstheidigung in jenen des Angriffs. Sie errichteten unter sich einen Heerhaufen von beinabe 100,000 Mann, und bemächtigten sich damit der nordischen Bisthümer und Länder des Herzogs Heinrich von Braunschweig, welcher katholisch geblieben war. In dem Erzstifte von Soln und dem Hochstifte von Strasburg schien ihre Partei in dem Kapitel das Uebergewicht, und ihre Lehre selbst durch die Bisschweigen welchen. Da endlich die Pfalzgrasen Wolfsgang und Otto Heinrich die Reformation in der Meinwfalz versbreiteten, und letzterer bald Kurfürst wurde, so waren auch die beiden Erzstifte von Mainz und Trier und die Hochstifte von Werms und Speier mit einer gänzlichen Säcularisation bedreht.

Die Lage der katholischen Stände und selbst des Raisers murde durch die Stärke des schmalkaldischen Bundes so gefährlich, daß sie, wollten sie nicht gang unterdrückt werden, eine Gegenruftung machen

<sup>3)</sup> Siehe 2n Theil, fechfted Buch meiner rheinischen Beschichten und Gagen.

mußten. Karl V. ließ in Destreich, in Böhmen, in den Niederlanden und am Rheine werben, und brachte bald auf diesen verschiedenen Punkten beträchtliche Kriegeshaufen zusammen. Um die Berbindung derselben auf alle Fälle zu unterhalten, ließ er unter dem Grafen von Bären von den Riederlanden aus ein starkes Heer dem Rhein hinauf rücken und damit die befestigte Stadt Frankfurt besehen. Die andern Haufen zogen sich von Destreich und Böhmen zusammen.

Aufgeschreckt durch diese Anstalten der Ratholifen nahmen nun die schmalkalbischen Bundeverwandten die bieber getragene Schutzlarve ab und fündigten in einem heftigen Manifeste bem Raifer ben Geborfam auf. Der Bergog Ulrich von Burtemberg ruckte gegen Tirol vor und fein Sauptmann Schertel bemächtigte fich ber ehrenburger Claufe, indeffen fich bas große Bundesheer mit 80,000 Mann zu Ruß, 9000 gu Pferd und 100 Studen schweren Geschützes burch Franken nach der Donau bewegte, und die Raiferlichen bis auf die italienische Grenze guruckbrangte. Diese schnellen Kortidritte bes Bundes wurden mit einem vollständigen Siege gefront worden fenn, wenn beffen haupt, ber Rurfürst von Sachsen, ein fühner Feldherr gemesen mare. Johann Friedrich war, wie fein Bater, ein eifriger Beforderer ber lutherischen gehre; ftandhaft und muthig ftellte er sich, wie dieser, an die Spite der Protestanten; allein ihm fehlte bie Lift und Gegenwart bes Geiftes, wodurch fich fein Waffenbruder und Rebenbubler Philipp von Soffen auszeichnete. Darum gewann ihm der Raifer Zeit, gunftige Gelegenheit und Stellung ab, das große Bundesheer wurde erft zerftreut und endlich ben 24. April 1543 bei Mühlberg gänglich geschlagen.

Es ginge über die Schranken der rheinischen Geschichten, wenn ich hier alle Bewegungen, Angrisse und Stellungen anführen wollte, welche dieses für die Protestanten so nachtheilige Ergebniß ihrer Kriegs- Anstalten hervorgebracht hatte. Es ist zur Erklärung der rheinischen Geschichten genug, wenn ich sage, daß durch die Schlacht bei Mühlberg ihr Bund so gut wie aufgelöst, ihre Heerhausen zersprengt, ihre Häupter, der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessengefangen, und der Kaiser mehr als zumal, Herr von Deutschland wurde.

Der Erfolg davon zeigte fich auch fogleich noch biesed Jahr auf bem Reichstage zu Angsburg. hier erschienen bie Rurfürsten und Fürsten an bem faiferlichen Throne in gesetymäßiger Unterwürfigkeit. Statt bes gefangenen und geächteten Rurfürsten von Sachsen ward Worig, bessen Better, für die dem Raiser bei Muhlberg geleisteten

Dienste als Anrfürst ernannt. Die östreichischen Länder von Burgund wurden mit dem Reiche in nähere Verbindung gebracht, die Anstellung der Reichskammergerichts Beisiker allein den Katholiken vorbehalten, und endlich eine Borschrift abgelesen, welche man das Interim nannte, und die Art und Weise vorschrieb, wie man es in Religions und gottesdienstlichen Sachen bis zum Ausspruche eines allgemeinen Airchenraths in Deutschland halten solle.

Rach diefen Borgangen batte man glauben follen, baf bie Darteien fich wieder einander nahern und die Ginheit in der Rirche und bem Reiche herstellen wurden; benn die billig benkenden Theologen beiber Meligionstheile, ein Julins Pflug, Michael Belbina und Naricola hatten fich über verschiedene Puntte ausgeglichen. und der duldsame Rurfürst von Brandenburg, Joachim, selbst den Borschlag zu bem Interim entworfen. Allein gerade biejenigen Baupter, von benen man bie wenigsten Sinderniffe zur Giniafeit veruntbet hatte, verhinderten ben Religions, und folglich auch ben Reichsfrieden; Moriz von Sachfen nämlich und ber Dauft. Jener, bisher ein Keind bes schmalkalbischen Bundes, befampfte nur fo lange die Protestanten, bis er durch ben Raifer ben Rurbut feis nes unglücklichen Betters erhalten hatte, und diefer, obgleich er als bas Saupt und ber Mittelpunkt ber driftlichen Ginigkeit angesehen und verehrt wurde, entzog, die Macht des Raifers in Italien und ben Ginflug ber Protestanten bei bem Concilium gu Trient fürchtend. feine Truppen dem faiferlichen Seere. Indeffen trug Morig feine Larve noch fo lange vor dem Gefichte, als der Raifer fein fiegreiches heer auf ben Beinen hatte. Er übernahm fogar noch bie Unführung ber Erefutionstruppen gegen die Stadt Magdeburg, welche fich bem Interim nicht unterwerfen wollte. Sobald aber bas faiferliche heer auseinander gegangen und Rarl V. burch die aufcheinende Unterwürfigfeit getäuscht war, erschien er in seiner wahren Gestalt und bewies offenbar, in welch große Gefahr vorherrschender Eigennut sowohl die Kirche als das Reich bringen fonnten. \*)

Die Frau von Stael, welche boch gewiß eine eifrige Protestan-

<sup>\*)</sup> Totius injustitiae nulla est capitatior, quam eorum, qui cum maxime fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur.

Cic. de off. L. I. e. 13.

Die heiligen Papfte und Bifchofe suchten das Reich Gottes unter ben germanischen Bolfern zu verbreiten, deswegen find fie so reichlich dotirt worden, die unheiligen Bischöfe aber das weltliche Reich, deswegen ift ihre Macht facularifirt worden,

tin war, fagt in ihren Bemerkungen über bie frangofische Revolution: "Es giebt sowohl in der Politif als in der Moral unabläßliche Pflich ten, und die erfte vor allen ift, daß man niemals fein Baterland an Fremde übergeben burfe, felbst wenn fie fich erboten, mit ihren 21rs meen das Syftem zu unterftugen, welches man für das beffere halt. \*) Diefen eben fo mahren als heilfamen Grundfat befolgte aber Moriz von Sachsen nicht. Wie er bisher auf eine undeutsche Urt feinen Better verrathen und fich seines Rurhutes bemächtigt hatte, so verrieth er auch jett ben Raiser und bas Reich an Frankreich. Schon lange hatte er heimliche Unterhandlungen mit Beinrich II. angefnüpft, jest schloß er einen formlichen Vertrag mit ihm, worin er ihm die Herrs schaft über die lothringischen Reichsstädte und Fürstbisthumer, ja die Raiserkrone selbst verspricht. Ich will diesen Vertrag wörtlich hier einrücken, nicht nur weil er ben ersten Aufschluß über die fünftige frangofische Politif, sondern über alle Die fünftigen Berrathereien giebt, wodurch bas alte beilige romische Reich in unsern Tagen zu Grund gegangen ift. Die hanvistellen bavon find folgende:

"Man wurde es auch für gut finden," heißt es unter andern, "daß sich obgefagter Herr König so bald wie möglich der Städte besmeistere,\*\*) welche von Alters her zum deutschen Reiche, aber nicht zur deutschen Sprache gehören, nämlich von Cambrai, Toul in Lothsringen, Mez und Berdun und anderer derzleichen, und daß er diesselben als Reichswifarius behalte, zu welchem Titel wir ihn für die Zufunft erheben wollen, jedoch mit Borbehalt der Rechte, welche das deutsche Reich über sie haben mag, auf daß sie durch dieses Mittel den Händen und der Gewalt des Feindes entzogen werden. \*\*\*)

Gleichermaßen ware es gut, wenn der vorgenannte Herr König ein Feuer in den Niederlanden entzündete, so daß der Feind an verschiedenen Orten zugleich zu löschen hätte und dadurch gezwungen würde, seine Kräfte zu vertheilen. Wir könnten alsdann von unsver Seite freier gegen gewisse Fürsten und Städte handeln, welche sich, wie wir hoffen, mit uns vereinigen würden. \*\*\*\*) Um dieselbe das

<sup>\*)</sup> Il y a des devoirs inflexibles en politique comme en moral; et le premier des tous c'est, de ne jamais livrer son pays aux etrangers, lors même qu'ils offrent, pour appuyer avec leurs armées le systeme, qu'on regard comme le meulieur.

<sup>\*\*)</sup> S'impatronisat heißt es im Driginal.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer lette Zusan ift eine mahre heuchlerische Spiegelfechterei, mie ber westphälische Frieden beweist, worin diese Städte und Länder an Frankteich abgetreten murben.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bie wenig aber anfänglich diefe Berratherei bei dem deutschen

ju zu bewegen, werben wir treulich bemuht senn, welches fich aber noch leichter und fürzer thun ließe, wenn vorbesagter herr König zu diesem Zwecke und einige Summen Gelbes anweisen wollte \*)

"Und in Erwartung, daß der allerdyristlichste König in dieser Sache sich nicht allein als ein hülfreicher Freund, sondern als ein liebevoller Bater gegen uns Deutsche zuwendet, werden wir unser ganzes Leben hindurch ein dankbares Andenken daran haben. Und wenn Gott unsere Angelegenheiten begünstigen will, so werden wir den Herrn König sowohl bei Wiedererhaltung seiner Patrimonialherr, schaften, als bei der Wahl zum Kaiser und Haupt der Christenheit alle Dienste leisten und solche Masregeln nehmen, wie es seiner Masjestät gefällig ist; auf alle Fälle keinen wählen, welcher nicht ihr Freund ist oder nicht die gute Nachbarschaft fortsetzen, oder sich nicht dazu verpslichten wollte. Und wenn es seiner Majestät nicht unschießlich scheinen würde, die Kaiserkrone anzunehmen, so würde sie und lieber, als seder andere seyn:"

Diesem schändlichen Vertrage zufolge überstel Heinrich das wehrstose Reich in Lothringen, und Moriz den wehrlosen Kaiser bei Indspruck. Jener nahm Besty von Metz und ließ sich von den Bürgern dieser Stadt den Eid der Treue schwören, und dieser nöthigte dem Kaiser einen Vertrag zu Passau ab, vermöge welchem den Protestanten die völlige Religionsfreiheit und die Erhaltung der bereits von ihnen schon säcularisirten Kirchengüter zugesagt wurde, jedoch mit dem bernach noch eingerückten Vorbehalte, daß fünstig jeder Geistliche, welcher zur protestantischen Lehre überginge, seine Würde und Pfründe verlassen und die noch bestehenden geistlichen Kürstenthümer für den katholischen Theil erhalten werden müßten. Der Papst aber besestigte nun noch mehr seine alte Gewalt, indem den katholischen Fürsten nach dem Passauer Vertrage kein anderes Hülssmittel übrig blieb, als sich dem päpstlichen Stuhle unbedingt zu unterwerfen.

So wurde die Sache der Reformation, welche zu Constanz und Bafel ein ganzes Concilium gefordert und angefangen, huff mit seinem Tode gebüßt, Luther und Zwingli mit Ruhnheit übertrieben hatten,

Bolke Beifall erhielt, kann man an der Antwort sehen, welche Moriz und ber französsische Gesandte der Bischof von Baponne ron den gewiß eifrig lutherischen Bürgern von Frankfurt erhielten "Die Burger," schrieb der Rath, "seien dem Kaiser und Neiche mit Eid und Pflicht verbunden. Sie hätten bis jest an der Religion, der Uebung der Sacramente und ihrer Kirchenord, nung keinen Iwang erfahren. Man mögte sie daher mit Zumuthungen verschonen, die gegen Ehre und Gewissen laufen."

<sup>\*)</sup> Bermuthlich, um damit die Rathe der Fürften und Stadte ju beftechen.

ein eitles Spielwerf ber Staatstunft und das heuchlerische Höllenpanier, unter welchem christliche Bolfer gegen christliche Bolfer, Deutsche gegen Deutsche und Bruder gegen Bruder zum Mord und Berrath angesuhrt werden sollten.

"Es ist jest," fagt Hypolitus a Lapide, Diese Lage ber Dinge beherzigend, ,, es ift jest nicht mehr um Religionen, fondern um Regionen (Guter- und Candererwerb) zu thun; bu magft alfo ber fatholischen ober protestantischen Religion zugethan fenn, fo bift bu zuvor ein Deutscher, beren Bater lieber ben Tob als fremde herrschaft und Unterdruckung ihres Baterlandes ertragen hatten. " Man fahe auch fogleich die Folgen biefer verfehrten Grund. fage; benn mahrend bem ber paffauer Bertrag auf einem Reichstage bestätigt und in Bollzug gebracht werden follte, plunderten bie protestantischen Fürsten Die Lander der rheinischen Fürstbisthumer und Reichsstädte aus. Der Landgraf von Beffen, Bilhelm, nahm bie mainzischen Orte Amoneburg , Friglar und Reuftadt in Befit, Christoph von Oldenburg überfiel das Gichefeld, die Memter Afchaffenburg, Miltenberg und Bifchofsheim, und Morig von Sachsen belagerte Frankfurt, worin eine faiferliche Befagung lag, und naberte fich bem Rheine, um auch jenseits bes Fluffes feine Eroberungen in ben geiftlichen Staaten zu verbreiten.

Unter ben Unführern ber protestantischen Partei zeichnete fich aber feiner burch größere Graufamfeiten und Bedrudungen aus, ale ber Namene- und Stammvetter bes verftorbenen Rurfürften von Maing, Albert von Brandenburg. Trots dem paffauer Bertrage brang er an ber Spige von Gluddrittern und eben fo lieberlichen Rriegern als er felbst war, in die mainzischen Lander ein, forderte ungeheure Summen als Brandschafzung und brohte mit Feuer und Schwerdt. Der hulflofe und geangstigte Aurfurft von Maing, Gebaftian von Seufenstamm, glaubte einem fo fürchterlichen Begner nicht widerstehen zu fonnen, und wollte bas nahe Ungluck feines Landes burch Geld abwenden, mas er mit Waffen nicht mehr vertheidigen fonnte. Die Gummen, welche Albert forderte, waren aber fo ungeheuer, bag er fie in Geschwindigfeit nicht aufbringen fonnte. Er übergab alfo feine Refideng, nachdem er guvor alles Wefchut hatte verfenfen laffen, einem schrecklichen Feinde und fluche tete nach Straßburg.

Gleich nach ber Ginnahme ber Stadt ließ Albert die ganze Ges gend bis nach Speier, Worms, Coblenz und Trier mit seinen Truppen beseihen, und die Bürger, was bisher noch von keinem beutschen Fürsten geschehen war, einem fremden Könige (Heinrich en von Frankreich) den Eid der Treue schwören. Hierauf gab er die Stadt und das Land der Naubsucht seiner Truppen Preis. Die Lander wurden verwüstet und ausgeplündert, die Leute, besonders die Geistlichen, von Haus und Hof getrieben; die Schätze der Kirche geraubt und unter die wilden Soldaten vertheilt, welche mit fanatischem Jubelgeschrei in Bischosskappen und Meßgewanden um die noch rauchenden Trümmer der abgebrannten Kirchen von St. Vistor, St. Alban, zum heiligen Kreuz und der Carthaus tanzten; ja der vandalische Albert wollte sogar die Stadt selbst in Flammen aufgehen lassen, wenn ihn nicht ein beredsamer Franziskanermönch, Johanen es Wild, durch seine kühnen Predigten daran gehindert hätte. Zur Dankbarkeit hat nach der Hand das Domkapitel diesem eifrigen Bersechter der Stadt ein Bild segen lassen, worin er mit der Stadt in der Hand vorgestellt wurde.

Nachdem Albert Mainz und die umliegenge Gegend bis Worms verwüstet und ausgepländert hatte, zog er mit seinem Naubheere nach Trier, um, wie wir in dem folgenden Buche heren werden, ahnliche Graufamkeiten auszuüben.

Ich will dieses erfte Buch mit einer Stelle Boltaires schlies fen, welcher als ein bekannter Freigeist gewiß hier als unparteifch angesehen werden kann.

Nachdem er die Ausschweifungen der damaligen Geistlichen übershaupt, als des papstlichen Hofes im Besondern mit bitterm Tadel dargestellt hat, sagt er folgendes in dem hundert und sechsten Rappitel seiner allgemeinen Weltgeschichte:

"Man fand große Misbrauche, aber auch blos lächerliche. Diejenigen, welche sagten, man musse das Gebände ausbessern, nicht einreißen, schienen alles gesagt zu haben, was man auf das Geschrei der aufgebrachten Unterthanen antworten konnte. Die vieslen Hausväter, welche unaufhörlich arbeiten, um ihren Weibern und Kindern ein mäßiges! Glück zu verschaffen, die noch weit größere Unzahl der Künstler, der Bauern, die ihr Brod im Schweiße ihres Angesichts verdienen, denen that es freilich wehe, wenn sie sahen, daß Mönche wie große Herrn in der größten Pracht und Wollust lebten; allein man antwortete hierauf, daß die Reichthümer, die durch diese Pracht verthan würden, eben wieder in den Umlauf famen. Ihr wollüstiges Leben bennruhigte das Innere der Kirche im Geringsten nicht, es befestigte vielmehr den Kirchenfrieden; und wären auch ihre Mißbräuche noch übertriebener gewesen,

so waren sie boch gewiß nicht so gefährlich, als die Abscheulichseiten ber Kriege und die Zerkörungen der Städte. Man macht hier einen Einwurf mit dem Ausspruche des Machiavells, des Lehrers aller solchen, die nichts als Politik verstehen. Er jagt in seinen Betrachtungen über Titus Livius, wenn die Italiener zu seiner Zeit übermäßig gottlos wären, so musse man der Religion und den Priestern die Schuld beimessen. Allein es ist offenbar, daß er hierbei die Religionsfriege nicht vor Augen gehabt haben kann, denn es waren damals keine. Es kann unter diesen Worten nichts anders verstanden haben, als die Vergehungen des papstlichen Hofes unter Allerander VI. und den Ehrgeiz verschiedener Geistlichen. Das sind aber Dinge, die von den Glaubenslehren, von den Streitigkeiten, von den Rebellionen und von dem tödtlichen theologischen Hasse, der so viel Mordthaten hervorbrachte, sehr weit entsernt sind.

Inzwischen gab es doch allenthalben Geistliche von überaus unsträstlichen Sitten, hirten, die ihres Umtes würdig, Monche, die aus ganzem Herzen solchen Gelübden, wovor sich die mensche liche Zärtlichkeit entsetzet, ergeben waren; allein diese Tugenden liegen in der Dunkelheit begraben, dahingegen die Ueppigkeit und das Laster im Glanze herrschen.

## Zweites Buch.

Geschichte der Reformation am niedern Rhein.

Die Stadt Trier hatte, wie alle rheinische Hauptstädte, theils von ihren Erzbischöfen, theils von ihren Kaisern große Freiheiten und Vorrechte erhalten. Sie war in Zünfte und einen Rath abgestheilt, welchen die Bürger selbst wählten. Dieser verwaltete mit den Bürgermeistern die Gemeinde und führte auch wehl Krieg mit auswärtigen Fürsten. Die Stadt hat mehrmalen für die Rechte ihrer Erzbischöfe gestritten, dagegen sich ihnen auch mit Worten oder Waffen wiedersetzt, wenn sie Eingriffe in ihre Freiheit thun wollten. Wir haben bereitst in dem zwölften Buche der rheinischen Geschichten die Mittel angesührt, deren sich die mächtigen Kursürsten Balduin und Kuno bedienen mußten, um diese stolze Gemeinde

im Zaume zu halten. Auch die Kurfürsten Johann und Jakob, beide Markgrafen von Baden, mußten das ganze Ansehen ihrer fürstlichen Geburt gestend machen, um die Unruhen, welche unter ihrem Vorsahrer Jakob von Sirk vorgegangen waren, zu bandigen.\*) Es war daher ganz natürlich, daß die Refermatoren auch Singang in dieser Stadt gesunden hatten, welche noch vor kurzem mit ihren Erzbischösen beständig im Streite lag und so hohe Begriffe von Freiheit hatte. Indessen wurde der Ausstand ansänglich noch unter den Vürgern zurückgehalten, weil die Stadt gleich bei dem Ausbrucke der Reformation von den kriegerischen Aubängern Lusthers mit Feuer und Schwerdt bedroht wurde.

Bu Diefer Zeit regierte Richard von Greiffenflan Bollrag als Erzbischof und Rurfurft. Er mar ein eifriger Bertheidiger bes fatholischen Sufteme, und wußte bald burch Rlugheit, bald burch Rraft die erften Unruhen in seiner haupstadt beizulegen. Er hatte fich bewaffnet dem Bauernhaufen entgegen gefest, und in ber blutigen Schlacht bei Pfedersheim felbst gefochten. Ginen besto gefahrlicheren Keind befam er aber an dem tapfern Frang oder Frange gen von Sickingen, welcher Luthers Freund mar. Diefer einzelne Ritter hatte fich, wie wir angeführt haben, \*\*) burch feine Seldenthaten und fühnen Unternehmungen gegen Fürften und Stadte fo beruhmt gemacht, daß ihn Raifer Rarl V. felbft gu feinem Saupts manne wahlte. Buerft hatte er fein Waffenglud an Rittern und Stadten versucht, bann nahm er es auch mit Gurften und Rurfürften auf. Nachdem er Frantfurt und Des gebrandschaft, und Borms burch Lift befriegt hatte, \*\*\*) umgab er mit feinen Reiterhaufen Darmftadt, den Gig bes landgrafen von Soffen, und zwang biefen, ihm eine Summe von 35,000 Gulben zu entrichten. Durch folches Glud fuhn gemacht überzog er auch die beiden machtigen Rurfürsten von der Pfalz und von Trier mit Krieg. Die Beranlaffung gur Febbe fam daber, weil letterer zwei feiner Unterthanen, wofür fich Frang verburgt hatte, von ber Leiftung ihrer Berbindlichfeit zuruchhielt. Darüber aufgebracht nahm Franz zuerst bie trierische Stadt St. Wendel mit Sturm ein, bann fam er vor Trier felbit und umgab es mit seinem Rriegsvolf. Der Erzbischof hatte faum noch einige Reuter hinein gebracht, aber diese wehrten fich mit ben

<sup>\*)</sup> Siehe rheinische Geschichten dreizehntes Buch, Seite 349.

<sup>\*\*)</sup> Rheinische Geschichten, zweiter Theil. \*\*\*) Ebenba fiebentes Buch, Geite 243.

Burgern fo tapfer, daß der fuhne Ritter fich der Stadt nicht bemeisftern konnte.

Indessen kamen die Truppen Ludwigs, des Kursürsten von ber Pfalz, und Philipps, des Landgrafen von Hessen herbeigezogen, um die beängstigte Stadt zu entsehen. Als Sickingen die Ankunst einer so überlegenen Macht vernahm, verließ er die Mauern von Trier, und zog sich, nachdem er Kaiserslautern vergebens anzgegriffen hatte, auf seine seinen Schlösser zurück. Zwei Kursürsten und ein mächtiger Landgraf umgaben nun mit zahlreichen Hausen seine Burg Landstuhl; er aber wehrte sich darin wie ein Löwe nur mit wenigen Rittern, die sein Schicksal getheilt hatten. Die Mauern wurden beschossen, die Anhöhen und Zugänge mit Soldaten besetzt, die Thore und Bollwerke angegriffen und bestürmt; aber Sickingen schling alle Anfälle mit einer solchen Lebhaftigkeit und Tapferkeit zurück, daß er selbst seinen Feinden Bewunderung einslößte.

Endlich fiel er burch seine eigenen Baffen. Bei einem Sturme schlug ibm ein Balten an den Ropf und gab ihm einen so heftigen Stoff, bag er betäubt und todtlich verwundet gur Erde fiel. Run erft schrieb er einen Brief an die Fürsten, worin er ihnen die Festung auf friedliche Bedingungen zu übergeben verfprach, und fie zu feinem Sterbebette eingeladen hatte. Raum fonnte er fie unterscheiben, als fie eintraten, fo nahe war er schon dem Tode. Gin Ritter mußte ihm einen jeden nennen; und als diefer ihm den Rurfürften von ber Pfalz vorstellte, jog er mit schwacher Sand fein Rappchen ab und fagte: "Gnabiger herr, ich glaubte nicht, bag ich fo endigen murbe." hierauf fragte ihn ber Aurfürst von Trier: ,, warum er ihm und seinen Unterthanen so viel Unbild zugefügt habe ?" Frang aber antwortete mit gebrochenen Worten: ,, das hatte fo feine besonderen Urfachen." Bermuthlich war er von Raiser Rarl V. dazu gereizt, welcher fich an Richarden, wegen feiner Unhänglichkeit an Frang I., Ronig von Franfreich, raden wollte. Balb hierauf verschied ber fühne Ritter, und die Fürsten beteten, wie die trierische Chronif faat, einige Baterunfer fur feine arme Geele.

Franz von Sickingen war einer der deutschen Edlen von alter Kraft und Biederkeit. Offen und grade gegen seine Freunde, versschwiegen und beharrlich gegen seine Feinde, zeigte er in seinen Kriegds Unternehmungen eben so viel Muth als Gewandtheit. In andern Zeiten oder unter andern Berhältnissen wurde er einer der größten Belden deutscher Ration geworden seyn. In den Zeiten der Ber-

wirrung und bes Faustrechts wurde er eine Beiffel seiner Rachbarn und friedlicher Burger.

Bald nach ihm im Jahre 1552 erschien in dem Erzstifte und vor der Stadt Trier ein noch fürchterlicherer Feind, als er war. Albrecht von Brandenburg. Nachdem dieser, wie wir bereits angessührt haben, das Erzstift und die Stadt Mainz verwüstet hatte, besdrohte er mit einer ähnlichen Berwüstung auch Trier. Als sich der Erzbischof Iohan mit den Bürgern in Bertheidigungsstand seste, sagte er spottent: "die Stadt habe zwar den heiligen Petrus zum Schuspatron: aber er trage St. Petrus Schlüssel bei sich und wollte damit die Stadtthore schon öffnen." Er würde auch wirklich in Trier gedrungen sein, wenn er die Reichsacht nicht zu besürchten gehabt hätte. Zufrieden, die umher gelegenen Klöster ausgeplündert zu haben, zog er nach Frankreich, um dort Schus und neue Nahrung für seine undeutschen Grausamkeiten und seinen Verrath am deutschen Reiche zu sinden.

Diefer wiederholten Gefahr, worin bie protestantischen Krieger bie Stadt Trier verfett hatten, ohngeachtet, hatte bie Luft gur Meuerung in den rheinischen Stadten ichon fo tiefe Burgeln gefaßt, daß auch ein beträchtlicher Theil der trierischen Burger die neue Lohre einführen und die Berrichaft ihrer Erzbischofe abwerfen wollte. Unter bem Rurffirften Johann VI. von ber Legen erschien in Trier ein gewiffer Dlevianus oder Dehlmann und predigte die neue Lehre. Die Burgerschaft war theils fur, theils gegen ihn gefinnt, je nachdem fie Meinung oder Bortheil trieb. Auf der Seite ber Renlehrer fellten fich Johann Strauß, Rliander der Stadtschreiber und mehrere Bunftgenoffen heraus. Legterer fcbrieb fogar ein eignes Wert, worin er die Freiheit ber Burgerschaft gegen die Gingriffe der Erzbischofe urfundlich und geschichtlich ju vers theidigen fuchte. Auf ber alten ober fatholifchen Geite fochten Los reng Rremer und hinter ihm die Jefuiten, welchen ber Aurfürft die Univerfitat übergeben hatte.

Unter dem Nachfolger Johannes Jacob III. von Elz brach endlich der Aufruhr gegen die erzbischöfliche Gewalt in einer offenen Kehde aus.

Bu der Zeit leuften, wie die Chronif sagt, eigentlich vier Peter bas gemeine Wesen und den Aufruhr, namlich Peter Reumann, Peter Canfer, Peter Bahr und Peter Drofmann. Davon waren die drei ersten Burgermeister und der lettere Stadtschreiber. Diese von einigen Reformatoren heimlich geleitet, brachten die Bürger zu einem formlichen Aufruhr. Der gutmuthige Erzebischof wollte anfänglich nicht gleich scharfe Maaßregeln ergreisen. Er beschräntte nur ihren Handel auf der Mosel und ihre Biehweide, in der Hoffnung, sie dadurch zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Allein die Bürgermeister sahen diese Neckereien als einen wirklichen Krieg an: sie bewaffneten die Bürgerschaft und verschlossen die Thore der Stadt.

Indessen hatte der Aurfürst aus seinen Aemtern bei sechstausend Mann Soldaten und Bauern zusammengebracht, mit welchen jett sein Better Melchior von Elz Trier umgab und es formlich belasgerte. Diese Truppen wurden umher auf die Anhöhen und in die Rlöster verlegt. Jakob glaubte seine Hauptstadt immer noch durch hunger zwingen zu können; allein die Burger rüsteten sich zu einer allgemeinen Gegenwehr. Sie rissen die St. Morizkapelle nebst einisgen Hänsern ab, um daraus ein neues Bollwert zu bilden. Auf die Rirche zu St. Simeon stellten sie zwei Kanonen. Sie befestigten die Altpfort. Jeder mußte die Wassen ergreisen und Dienst thun. Bald begnügten sie sich nicht mehr mit der Bertheidigung ihrer Mauern; sie sielen aus der Stadt, verwüsteten die Häuser der Mönche und Geistlichen und eroberten in der Lauben zwei Kanonen.

Durch diesen Vorsall aufgebracht ließ jest Melchier von Elz die Belagerung mut mehr Nachdruck betreiben, und der Hauptmann von Kesselftadt steckte mit einigen entschlossenen Edlen die Altpfort in Brand. Der Erzbischof, austatt diesen wackern Angriff zu seinem Bortheile fortsesen zu lassen, wollte die Stadt immer noch geschont haben, und vermehrte dadurch die Hartnäckigkeit und den Muth der Bürger. Nachdem Trier schon zwei Monate belagert war, kam es bei einem Ansfalle auf dem Dreifaltigkeitsberge zu einem blutigen Tressen, worin die Bischössichen geschlagen wurden und den Bürgern Pfalzel überlassen mußten.

Indeffen hatte die Reformation in Deutschland ein so ernsthaftes Unsehen erhalten, daß man einen allgemeinen Aufstand des gesmeinen Bolkes befürchten mußte; der Kaiser Marimilian II. schiekte daher Gefandte nach Trier und besah den Bürgern die Waffen niederzulegen, und ihren Streit mit dem Erzbischose durch die höchsten Reichsgerichte schlichten zu lassen. Beide Theile brachten die Gründe ihrer Nechte vor; die Bürger bewiesen durch die Schriften ihres Syndicus Kyriander, daß sie von undenklichen Zeiten im Beste einer reichsstädtischen Berwaltung seien, und die Fehden mit ihren Rachbarn ans eignen Mitteln geführt hatten; allein diese Beweise

wurden ju der Zeit nicht angenommen, wo man die Emperung bes Bolfs befürchtete. Man behauptete, daß ihre Freiheiten nur Besgnadigungen ihrer Erzbischöfe und der Kaiser, teineswegs aber Rechte seinen, und unterwarf sie durch einen Urtheilsspruch 1550 der landesherrlichen Gewalt des Erzüsstes. So verlor Trier, wie Mainz, seine Selbstjiandigkeit, durch Einmischung in Sachen der Religion und der Kirche.

Bahrend ber Zeit bie regierenden Erzbischofe von Trier bie Reformation in ihren Landern auf alle Weise gurudgehalten hatten, beförderten sie die von Coln in den ihrigen selbst. Zur Zeit nämlich, als die Unruhen und Bauernfriege, welche die neue Lehre geweckt hatte, zum Ausbruche kamen, saß Herrmann V. ans dem gräflichen Hause Wied auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Coln. Obwohl er einer Berbefferung ber Rirchengucht nicht abgeneigt war, fo machte er boch ichon auf dem Reichstage zu Worms bem Luther bittere Bormurfe , daß er durch feine fuhnen Reden bas gemeine Bolf jum Aufftande gereigt habe; als nun diefer gefürchtete Aufstand wirklich jum Ausbruche fam, griff er nicht nur als Erzbischof, sondern auch als Reichsfürst mit burgerlicher Gewalt ein, und ließ zwei Reformatoren, Fliefteten und Rlarenbach, welche am niedern Rheine Die evangelische Freiheit und Gleichheit gegen geiftliche und weltliche Gewalt predigten, auffangen und ju Baladen bei Coln offentlich verbrennen. Gin gleiches Todeourtheil wollte er auch ju Paterborn, wo er Gurftbifchof war, an einigen Burgern vollziehen laffen, aber ber Scharfrichter erflarte ihm in das Angeficht, "daß er nur darum angestellt seie, Mordern und Dieben die Ropfe abzuschlagen, nicht aber ehrlichen Leuten." Durch diese fuhne Rede abgeschreckt, wollte Herrmann wenigstens bie evangelischen Prediger gefänglich nach Coln bringen laffen, aber auch diese wurden burch ben Fuhrmann, fei es aus Irrthum oder Abficht, nach Goeft geführt, wo fie die Burger in Freiheit festen.

Bald hierauf verbreitete fich ber Aufruhr gegen gestliche und weltliche Gewalt vom obern an den Niederrhem und in Westphalen, als sich einige Freiheitsapostel in Münster sestjegten und unter dem Namen der Wiedert aufer eine neue Republik gründen wollten. Die eigentliche Geschichte dieser grausamen Schwärmer gehört zwar nicht in die rheinische, da sie aber doch von diesem Flusse ber sich in den benachbarten Ländern verbreitet hatte, und die Fürstbischöfe in Westphalen mit jenen am Rheine gleiches Interesse und Schicksal hatten, so wollen wir sie etwas umständlicher ansihren.

Nachdem die rheinischen Fürsten die Prediger ber evangelischen Freiheit und Gleichheit in in ihren Landern gerfprengt und vertrieben hatten, fluchteten die, welche noch am leben geblieben maren, nach ben Riederlanden und Weftphalen , um in diefen Wegenden ihr gefährliches Trauerspiel mit noch tollern Auftritten zu wiederholen. Meldior hoptmann, welcher ichon zu Strafburg wegen feis nen gefährlichen Lehren gefangen faß, Mathaus Bader, eines Leinenweberd Sohn aus Sarlem, Johann Bofolt, welcher aus einem Schneiber zuerft ein weltlicher, bann ein geiftlicher Schaufpieler geworden mar, und andere Schwarmer schloffen fich an Bernhard Rothmann, einen unruhigen Burger von Munfter an, und diefe wollten nun bas neue Evangelium predigen, mas auf firchliche und burgerliche Freiheit und Bleichheit gegrundet, alle bisher bestandene geiftliche und weltliche Gewalt als unrechtmäßig übern Saufen werfen follte. Zuerft trat Mathaus auf. Er gab uch fur einen Propheten Gottes aus, fchrieb an alle benachbarte Stadte, mo er Leute feiner Gefinnungen ju finden glaubte, und lud fie nach Munfter ein, um ben Saufen der achten Glaubigen gu vermehren. Das betaubte Bolf horte von Anfang feine Beiffagungen und Offenbarungen mit Luft und Rengierde; als Diefelben aber einem jeden vernünftigen Menschen eben so lächerlich als gefährlich porfamen, fugte er feiner prophetischen Beredfamfeit zugleich Die Bewalt hingu und erschoß einen wachern Burger, Derbet mit Das men, welcher fagte: Bas fann biefer armselige Rerl gottliches lehren?

Nach dieser Gewaltthat entflohn viele Burger mit ihren Familien aus der Stadt, andere, welche sich nicht wollten wiedertausen lassen, wurden ausgetrieben und ihre häuser und zurückgelassenen Guter unter jene hergelausenen Schwärmer oder Bettler vertheilt, welche die Einladung des neuen Propheten nach Münster gelockt hatte.

Als nun Mathaus durch diese Mittel schon eine solche Gewalt erworben hatte, daß alle ruhigen Burger vor ihm zitterten, ließ er ein Gebot ausgehen: daß nach Maßgabe der ersten Christenges meinde niemand etwas Eigenes behalten, sondern alle Schäge und Guter in eine gemeinschaftliche Casse gebracht werden sollten, worsaus jeder seinen genugsamen Unterhalt erhalten konnte. Wer gezen dieses Gebot handeln und etwas von dem seinigen nicht ausstächtig augeben würde, sollte, wie Annanias und Saphira in der Apostelgeschiehre, als ein Lügner gegen den heitigen Geift, sogleich

mit dem Tode bestraft werden. hierauf sette er zwei und zwanzig Rathsherrn und zwei Burgermeister ein, zu welchen lettern er seine zwei treuesten Unhänger in Münster, den Bernhard Knippers dolling und Gerhard Knippendorf mählte.

Bahrend Diefer Gewaltthaten hatten herrmann, ber Rurfurft von Coln und die Fürsten am Riederrhein ihre Truppen zu jenen bes Fürftbifchofe von Munfier, Frang von Balbed ftogen laffen, und biefe rudten gegen die geangstigte Ctadt vor, um fie von ihren evangelischen Tyrannen zu befreien. Auf diese Rachricht wurde Mathaus an der Spige feiner Wiedertaufer ploglich aus einem Propheten ein Feldherr. Da er in einem Rriege mit den fanften, lies bevollen Worten bes neuen Testamente nicht mehr fpielen fonnte. fuchte er, um die Rechtmäßigkeit bes Raubs, bes Morbs und ber Ungucht aus der Bibel zu beweisen, Texte und Beispiele in dem als ten auf. Indeffen muß man gefteben, bag biefe graufamen Schmarmer bei allen ihren Schandthaten wenigstens feine feige Memmen waren. Gobald bas hischoffliche Beer Die Stadt umgeben hatte. ftellte fich Mathaus an die Spige feiner Treuen, machte bamit einen Ausfall gegen genbte Goldaten und fam fiegreich mit einiger Beute gurud. Dadurch in feinem Glauben und feiner Buverficht geftarft, fiel er am folgenden Tage nur mit dreißig Mann aus, murbe aber im Wefechte ansammengehauen.

Diese Niederlage und der Tod bes Mathaus hatte die Wiedertaufer in Munfter in große Furcht gebracht; allein jest erhob fich an deffen Stelle Johann Bofolt, ber ihn fowohl in Schmarmerei ale Entschloffenheit ersette. Um bas Bolf nicht lange in Unruhe zu erhalten, ließ er es zusammenrufen, ruhmte ihm ben Tod bes Mathaus, als welcher wie ein anderer Maccabaer fur Freiheit und Religion gestorben feie, und prophezeihte ihm Gieg und ewige Belohnung. Auf Diefe Unrede ernannte ihn bas Bolf mit lautem Buruf zu bem wurdigften Rachfolger bes Mathaus. Um aber biefe ihm von feinen Unhangern ertheilte Gewalt noch mehr zu befestigen und zu heiligen, jog er fich nadend aus, lief wie ein Begeifterter durch die Straffen und schrie: "Der Ronig von Sion fommt! Der Ronig von Sion fommt!" Da nun das Bolf haufig zu seiner Bob. nung nach Anipperdollings Saus auf bem Martte ftromte, um von ihm zu vernehmen, mas ihm der heilige Beift eingegeben habe, blieb er ftumm und schrieb auf ein Papier bie Borte: In brei Zagen fommt wieder. Bahrend der Zeit hatte er mit ben Sauptern feine funftigen Plane verabredet und ale bas Bolf feine Offenbas

rungen zu vernehmen kam, erklärte er: "Daß das Bolk Gottes, wie ehemals von zwölf Richtern und einem Könige regiert sein muffe." Dazu ernannte er seine Treuen, diese aber ihn zum Könige des neuen Jerusalems.

Und nun ging er von einer Ausschweifung, von einer Grausamkeit zur andern über. Zuerst, als er die Magd des Knipperdolling verführt hatte, schlug er dem Bolke die Vielweiberei, dann eine gänzliche Gemeinheit der Weiber vor, und gab selbst davon das erste Beispiel. Als nun dadurch Shebruch, Nothzucht und Unzucht gemeine Sitte wurde, und über funfzig Bürger sich gegen solche Ausgelassenheit empörten, verdammte er sie zum Tode, und der Bürgermeister und Richter in Israel, Knipperdolling, schämte sich nicht, das Scharftichteramt an seinen eigenen rechtschaffenen Mitbürgern auszuüben.

Nicke zusvieden, die Gewalt mit noch andern zu theilen, wollte er sich endlich als unumschränkter Gebieter auswerfen. Da er aber merkte, daß seine zwölf Richter ihn nicht gerne als einen nenen Dasvid oder Salomo anerkennen würden, ließ er das Bolk zusammens rusen, und demselben durch einen begeissterten Goldschmidt also zurussen: "Höre Israel, so sagt der Herr, die zwölf Nichter sollen abgesschafft sein und an ihre Stelle sollen zwölf Lehrer und Upostel ges wählt werden, die nichts gesernt haben. Diese sollen mein Wort nach ihrem Gewissen auslegen, und ich will den Geist der Weisheit und des Verstandes über sie ergießen." Hierauf wandte sich dieser neue Prophet zu Vosolt und überreichte ihm ein bloßes Schwert mit den Worten: "So spricht der Herr: Du sollst König sein in Zien und über den ganzen Erdboden." Das Volk begleitete diese Worte des Goldschmidts mit lautem Beisfall; und so wurde im Jahre 1534 ein armer Schneider und Possenreißer ein neuer König in Israel.

Bon nun an erschien der von Gott selbst gewählte Herr nicht mehr in der einfachen Tracht eines Burgers oder Propheten, sondern in der Pracht eines affatischen Sultans. So oft er ausritt, war er mit zwölf Trabauten und dreißig Neitern umgeben, und eine Krone, ein Schwert, eine Bibel und ein Reichsapfel wurden ihm vorgetragen, worauf geschrieben stand: Rex justitiae hujus mundi, d. i. Der König der Gerechtigseit dieser Welt. Den Schlüsseln im päpstlichen Wappen zum Truß führte er in seinem zwei freuzweis über einander gelegte Schwerter. Nebst seinen andern Weibern beirathete er nuch die schöne Wittwe seines Vorgängers Marbäus, ließ sie als Königin fronen und von jenen als Hofdamen bedienen. Hierauf Ind er auf

einem öffentlichen Plate über 4000 Burger zu einem herrlichen Gafts male ein, und erhielt unter lautem Zuruse ihre Hulbigung. Endlich schiefte er trot ber Belagerung bie Apostel oder Gesandte seiner Lehre und seines Reichs aus, um die benachbarten Länder ihm unterwürsig zu machen. Diese wurden aber alle gesangen und bestraft, außer einem einzigen, Heinrich Hilversum, welchen der Bischof als Ausspäher zu benußen suche.

Indeffen verminderten fich, biefer Groffprechereien und Weiffagungen Bofolts und feiner Unbanger ungeachtet, Die Rahrungemittel in eben bem Maage, als fich die Zahl ber Belagerer um die Stadt vermehrte. Die gleichzeitigen Geschichtschreiber fagen, bag bas Fleich ber Ragen und Ratten ichon eine Lieblingofpeife der Belagerten geworden feie, und man fogar Gerippe von gefobteten Kindern gefunben babe. Allein dieje große Roth fonnte meder ben Muth bes neuen Konigs noch feiner Ergebenen niederschlagen. Gine Frau entwischte in das bijdofliche Lager, verführte durch Wolluft einen Sauptmann, und fam, wie eine zweite Judith, fiegreich mit deffen Ropf in die Stadt jurud; und ale eine von Bofolte Weibern fich aufferte: "baß es boch Gott unmöglich gefallen tonne, wenn fo viele Menschen Suns gere ft rben mußten," ließ er ne auf ben Marft fuhren, fchlug ihr öffentlich bas Saupt ab und feine andern Beiber mußten um bie Leiche rangen und laut aufungen: Ehre fei Gott in ber Bobe. Bu folden Schandthaten fann bie Bibel migbraucht werden, wenn entweder ein berrichfuchtiger Pralat, wie Diostorus, oder ein aufruhrerifder Echmarmer, wie Bofolt, die Authorität ber gefunden Bernunft und Moral nicht achtend, fich berechtigt glaubt, ihre Terte nach feiner Willfur auszulegen, und noch überdies bem Bolfe weiß: maden will, er fei vom beiligen Beifte erleuchtet.

Münster war nun schon beinabe seckszehn Monate belagert, ohne daß der Muth der Wiedertäuser, oder die Reihen der Bischöflichen erschüttert worden wären; was aber die Häupter beider Parteien nicht zu Eude bringen konnten, that ein elender Ueberläuser, das sogenannte Hänsel von der langen Straße Dieser, bald dem Bokolt, bald dem Bischose dienend, schlug sich endlich von Hunger getrieben wieder auf die Seite des Letztern, und führte, von demsselben begnadigt, einen beträchtlichen Hausen der Bischöflichen durch einen seichten Theil des Grabens bis über die Mauern der Stadt. Kaum erhielt der neue König von Israel davon die Nachricht, als er sich mit seinen Treuen auf einem nahen Kirchhof dem Anfalle mit Muth entgegen stellte; seine Leute wurden aber umzingelt, viele das

von getödtet und er am Ende mit feinen beiden Stugen, bem Anips perdolling und Rrechting gefangen.

Daß biefen Schwarmern nach fo vielen Berbrechen Die Tobes. Arafe nicht ausbleiben konnte, faben fie wohl selbit ein; allein fie bezeigten sowohl bei ihrer Berurtheilung als hinrichtung noch so viel Muth und Standhaf igfeit, daß man an ihnen ein neues Beispiel fins bet, wie weit Schwärmerei und Begeistrung ein menschliches Gemuth führen fann. Mis Botolt an ben Schweif eines Pferdes gebunden, nach Dulmen zu dem Bischofe geführt wurde, fragte ihn biefer: "wie er fich hatte unterstehen können, fich zu einem Ronige aufzuwerfen?" Der Gefangene bagegen fragte ben Bischof: ,, wie er fich als Bischof ober Nachfolger ber Apostel unterstände, ein weltlicher Fürst zu fein?" Sierauf fagte ber Pralat: "Ich bin von meinem Rapitel rechtmäßig dazu erwählt worden." "Und ich, antwortete Bofolt, von Gott felbst." Der Bischof stellte ihm hierauf bas Unbeil und bie Bermus ftung vor, welche er burch feine falsche Lehre in ber Stadt und bem Lande angerichtet habe; aber der entschlossene Schwarmer erwiederte gang gelaffen: "Ihro Gnaden konnen keinen Schaden von meinem Unternehmen haben, indem dadurch Münster besser befestigt wurde. Auch konnen Sie viel Geld an mir gewinnen, wenn Sie mich, wie ein feltenes Thier, an hofen und auf Jahrmarften feben laffen mollen. "

Lachend uber diese Uniwort that dies der Bischof auch wirklich, und schiefte ihn in einem Käfig an vielen Höfen herum. Nach seiner Mückunft wurde er mit seinen getreuen Anipperdolling und Arechting zuerst mit glubenden Zangen gesneipt, dann mit Dolchen niedergesstoßen und endlich zur ewigen Warnung in Käfigen am St. Lambertstuhrm aufgehängt; aber an ihren Andrufungen mitten unter den Martern konnte man noch bemerken, daß sie für eine gute Sache zu sterben glandten. Dieses geschah, wie folgende Reimlein sagen:

Als es funfzehnhundert Jahr Und noch sechs und dreißig war, Ward hand Botolt hingericht, Der verdammte Bosewicht; Auf den Tag Bincentius, Den man billig feiern muß.

Wie man nun hatte benfen follen, baß biese offenbaren Berbrescher ihre Schandthaten am Ende ihres Lebens bereuen wurden, so hatte man vermuthen muffen, daß herrmann, der Furne Erzbischof von Coln, welcher sie bisher mit so vielem Eiser bestrafen balf, der Reformation abgeneigt wurde; allein anch hier ergab sich das Gegens

theil. Richt nur, bag er burch ben Probst von Bonn ben Doctor Gropper einen Ratechismus verfertigen, und ein einfältiges Beventen, worauf eine driftliche Reformation anguriche ten, feinen Ständen vorlegen ließ, fondern berief bie berühmten Reformatoren Bucer und Melanditon an feinen Sof, und fuchte, von Franfreich und bem Bergog von Cleve unterftutt, ben Schut bes ichmalfalbischen Bundes nach. Sowohl ber Papit als ber Rais fer mußten nun mit Kraft eingreifen, wenn nicht bie gesammten nies berrheinischen gander zur neuen Lehre übergeben follten. Beide schries ben baber jowohl an ben Erzbifchof, als an ben Magistrat von Coln, um fie vor folden Schritten zu warnen, welche die Grundverfaffung bes Ermiftes übern Saufen werfen wurde. Da aber herrmann und ber Bergog von Eleve auf ihren Gefinnungen beharrten und letterer fogar, in Berbindung mit Franfreich, bes Raifers eigene Erblander angefallen batte, ructte Karl von Maing aus mit einem beträchtlichen Deere nach bem untern Rhein, und umgab mit feinen Spaniern vereinigt die Stadt Duren. Man hatte . um die Bewohner biefer gans ber bebergt zu machen, furz guvor ausgesprengt: Rarl V. fei auf feis ner Rudreise von Maier im Meere ertrunfen; als er baber bie Stadt gur llebergabe auffordern ließ, antwortete bie Befatung: fie habe nichts von dem zu beforgen, ber schon lange eine Speise ber Fische geworden seie. Aber bald nach dieser troßigen Untwort verfündeten ihnen die ihre Mauern ersteigenden Spanier, daß Rarl noch lebe, und nun ergriff fie eine eben fo große Kurcht, als fie guvor Buverficht außerten. Gie ergaben ihre Stadt und bas gange Land bem fiegens ben Raifer. Gie glaubten in den von der Sonne verbrannten Gpaniern bofe Beifter und mit Sornern und Rlauen bewaffnete Ungeheuer gu feben. Der Bergog von Cleve mußte ben Raifer fniefallig um Bergeihung bitten , auf ben Befit von Gelbern Bergicht leiften , bem Dapft und Raifer Treue und Gehorfam versprechen. Bald hierauf, als ber Raifer ben schmalkalbischen Bund burch bie Schlacht bei Mühlbera gesprengt hatte, mußte auch ber Erzbischof und Rurfurft von Coln bas Ergftift feinem Coadjutor 21 bolf III. von Schaumburg überlaffen. und dieser that der Reformation wieder Ginhalt, welche Herrmann III. fo fehr beforbert hatte.

Die drei Nachfolger bieses Erzbischofs, Anton, ein Bruder des Borigen, Johann Gebhard, ein Graf von Manskeld und Friedzich, ein Graf von Wied, besaßen den heiligen Stuhl von Goln zu kurze Zeit, als daß unter ihnen wichtige Beränderungen vorgehen konnten. Nachdem aber Salentin von Jenburg, um feinen Stamus

zu erhalten, selbst mit Bewilligung bes Papstes; das Erzbisthum von Coln abgegeben, und die schöne Gräfin von Armberg geheirathet hatte, entzweite sich das Domkapitel in der Wahl eines neuen Erzbischofs. Die katholisch gesinnten Domherrn wählten Ernsten, einen Baierfürsten, die der neuen Lehre zugethanen aber Geharden, Truchses von Waldburg. Der Papst bestätigte des letztern Wahl, weil dessen Oheim, der Cardinal Otto, ihn empsohlen hatte.

Gebhard ichien auch zu Unfang feiner Regierung ber fatholischen Parthei gang ergeben, obwohl er ein Lufts und Freude liebender Mann war. Allein die Liebe zu ber schönen Mgnes von Mansfeld brachte ihn bald auf andere Gefinnungen. Wie Beiberliebe ben Erzbischof von Mainz, Alberten von Brandenburg bei ber fatholischen Religion gehalten hatte, fo führte fie ben Erzbifdjof von Coln bavon ab. 21 g. nes von Mansfeld mar ein icones und geistreiches Fraulein; aber fruh in bem Ronvente ju Birrisheim bem geiftlichen Stande geweihet, tonnte fie meder ihre Liebe noch ihren Ehrgeig befriedigen, obichon fie beides tief in ihrem Bergen verbarg. Im Jahre 1578 fam fie nach Coln, um ihre Schwester Maria zu befuchen, welche an ben Freiherrn von Rreichingen vermählt war und fich zu der Zeit in biefer Stadt aufhielt. Ugnesens Schönheit murde bald ein Mahrchen bes Bolfs und bes hofes. Gin gewiffer Schwarzfünftler aus Italien foll bem Rurfürsten ihr Bild in einem Spiegel gezeigt und beffen erfte Begieroc, fie zu feben, im Bergen erregt haben. Er fabe fie auch wirklich in bem Rosenthale zu Coln, und wurde sowohl durch ihre Reize als Unterhaltung entzückt. Alls fie nachher mit ihrer Schwester und ihrem Schwager über Bruhl zurud nach ihrer Beimath ziehen wollte, ließ fie Gebhard zu fich auf fein Luftschloß einladen, und fürftlich bewirs then. Berauschende Getrante, Bestechungen, Schmeicheleien und alle Berführungsmittel bes Sofes wurden angewandt, um bas ichone Fraulein dem Ergbischof in die Sande gu schieben; und schon gu der Beit foll es geschehen fenn, baß jenes engere Band ber Liebe unter beiden geschlossen murde, welches nur durch Beforderung ber neuen Lehre erhalten werden fonnte.

Der verliebte Erzbischof versuchte anfänglich alle Mittel, sie als sein Kebsweib um sich zu behalten. Er verließ sogar seine gewöhnslichen Lustorte und zog nach Raiserswerth, um auf dieser schönen Inssel die verborgene Lust ungestörter genießen zu können; allein die Brüder des Fräuleins, aufgebracht durch ein so entehrendes Benehmen, drangen ungestüm auf den Kurfürsten ein, und zwangen ihn

vor Zeugen zu ber Erflärung: "baß er, um bie Schande zu beden, ihre Schwester heirathen murbe."

Indeffen waren beide Liebende an bas fostliche Leben bes Sofes. und bie Berrichaft eines Rurfürstenthums gewöhnt; fie faßten baber, auf Unrathen einiger protestantischen Fürsten und Domheren ben Entschluft, bas geiftliche Kurfürstenthum in ein weltliches zu vermanteln und bie Unterthanen zur neuen Lebre zu bewegen. Gebhard gestattete einem jeden Ginwohner feines gandes gangliche Gemissense freiheit, unterflütte biejenigen, welche ber neuen Lehre zugethan mas ren und rief endlich die Stande gusammen, um fich fur feine Cache gu erflaren, oder ihn wenigstens Zeitlebens im Befite bes Rurfürften. thums zu erhalten. Diese Unternehmung erregte bie Aufmerkfamkeit bes Papites, bes Raifers und ber fatholifden Fürften. Gie fchrie. ben bem Erzbijchof Ermahungebriefe, schickten Gefandte an ihn ab, und brobten fogar mit Entfetzung. Allein Gebhard tonnte feine Mgs nes nicht verlaffen, und biefe wollte nicht von bem Throne eines Rurften fleigen, um in einer durftigen Burg mit ihrem Geliebten ein fparliches leben zu führen. Beide rufteten fich alfo und bachten Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Gebhard machte ein heimliches Bundnif mit ben protestantifch gefinnten Domberen und Fürsten, fuchte Die Bunfte von Coln und Bonn gegen ihre Magiftrate aufzubringen, und führte in letterer Stadt einen Saufen von Reifigen aus Beftphalen ein.

Solche gewaltsame Mittel brachten eher seine Unterthanen und Bürger gegen ihn auf, als daß sie ihm hätten Anhänglichkeit bewirsten können. Der Stadtrath wollte ihm die Schlüssel und die Beswachung der Thore nicht gestatten, und die Bürger von Coln erklärsten sich um so mehr gegen ihn, weil sie jederzeit mit ihren Erzbischösen im Streite stunden. Gebhard aber ertrotzte von ersteren den Gehorssam mit Gewalt, und letztere ließ er im Namen der protestantischen Stände durch den Pfalzgrafen von Zweibrücken bedrohen.

Indessen versammelten sich die Stände zu Göln, um über einen so wichtigen Gegenstand zu berathschlagen. Gebhard hatte zwar unter den Domherrn und dem Adel viele Anhänger, auch mögen viele Bürsgerliche der Reformation nicht ungeneigt gewesen sehn; da aber der bei weitem größere Theil der Bürger von Göln und auch andere Städte der katholischen Parthei treu geblieben waren, so siel der Besschluß der Stände durch Mehrheit der Stimmen endlich dahin aus, das Gebhard gegen die Grundverfassung des Erzstiftes Neuerungen angestellt; durch seinen Abfall der erzbischöflichen Würde entsagt

habe, und folglich ein neuer Erzbischof burch bas Domfapitel ges wählt werden muffe.

Diesem Beschlusse widersetten fich die Unhänger Gebhards, und Rudolf von Solms führte unter andern an: "daß die Stände und bas Rapitel febr unflug verfahren wurden, wenn fie fich ihrem Erzbischofe widersetten: sie wurden badurch nicht nur im Ergstifte, sonbern im gangen Reiche Aufruhr erregen; und er konne unmöglich einen Beschluß billigen, ber gegen seinen Fürsten aufrührisch und blod von boshaften Pfaffen abgefaßt fei." Dagegen fprach der Graf Anton von Schaumburg, Dechant des Rapitels: "Ich bin ber Meis nung, daß man feinen Finger breit von ben im Ergftifte bisber gultigen und beschwornen Grundgesetzen abgeben könne, und da felbe ber Erzbischof bisher selbst gebrochen hat, so wird bem Ravitel und ben Ständen barüber fein Bormurf gemacht werden. Hebrigens hoffe ich, daß eben fo auch jeder Cbelmann und rechtschaffene Ctaateverwalter denken wird." Der Beschluß der Stände und bes Rapitels wurde hierauf an den Papft und den Raifer geschickt. Beide entietsten Gebharben, vermoge ihrer Gewalt, des Bisthums und des Rurthums, und an feine Stelle murde Ernft, Bergog von Baiern und Bischof von Lüttich erwählt.

Rach diefer Bahl fahe Gebhard ein, daß feine friedlichen Unterbandlungen mehr möglich waren. Er ließ fich baber unter großen Reierlichkeiten mit feiner schönen Ugnes zu Bonn öffentlich trauen, und wollte fich nun auch mit offener Gewalt in dem Befite des Rurthums behaupten. Die Berwaltung bes oberen Ergftiftes übergab er feinem Bruder Rarl, die des unteren aber bem Grafen von Muenar, feinem treuesten Unhanger. Ersterer ließ fogleich Bonn befestigen, bas Geschütz aus ben benachbarten Schlöffern von Lechenich und Bruel herbeiführen, und er wollte fich auch von Untel, Ling und Unbernach Meifter machen. Allein Diefe Städte rufteten eine binlangs liche Mannschaft aus, und schlugen die Truchsessischen mit großem Berlufte bis nach Bonn gurud. Dem Grafen von Ruenar ging es im untern Ergftifte nicht beffer. Er hatte zwar die fleine Befte Bers fen eingenommen, aber Raiferswerth war bereits fchon von dem Bergoge von Sachfen Lauenburg befest, und auch Bruel burch bie aufgebotenen Bauern überrumpelt.

In dieser Noth gemann Gebhard die Stände von Westphalen, und übergab die Regierung der rheinischen Aurlande dem Pfalzgrafen Casimir. Der Arieg begann hierauf in allen Provinzen des Erzstiftes. Die Truchsessischen haben von Bonn aus Deuz verbrannt, und die

Bairifchen vor Sulft geschlagen. Dagegen haben biefe ben Gobesberg erfliegen, und Bonn mit einer ftarfen Urmee umgeben. Rarl Trudis feft von Waldburg, welcher Kommandant ber lettern Beftung mar, wandte nun alle Mittel des Krieges und ber Beredfamfeit an, um Die Befatung bei gutem Muthe zu erhalten, weil er mußte, daß von ber Behauptung ber Refiben; auch die Erhaltung feines Bruders auf bem fürftlichen Stuhle abhing. Geinen Kriegern verfprach er, wenn fie fich halten wurden, reichen Gold und Belohnung; ließ Bein, Brod und Kleisch unter fie austheilen, und verglich ihren guten Buftand hinter Mauern und unter Dadjern gegen das Glend ber Belagerer auf offenem Reite; allein biefe Borfpiegelungen verloren bald an ihrer Wirfung, ale die Truppen, welche Gebhard aus Weftphas Ien zum Entfats geschickt hatte, an ber Gieg geschlagen maren und Die Lebensmittel fich verringerten. Dazu fam noch, daß ber Befabung von außen mit Sturm und Acht gedroht murde. Pirfler, ein hauptmann berfelben, trat daber erft heimlich, bann öffentlich mit ben Bairischen in Unterhandlung, und zwang ben ergrimmten Truch. feft die Stadt ju übergeben. Der Bejagung murbe freier Abzug gefattet, Karl mit einigen seiner Unhanger gefangen. Der neu ermabite Erzbischof Ernft von Baiern nahm mit Frohlocken bes Bolfes Befitz von feiner Refidenz und dem Kurthum. Gebhard aber und ber Graf von Muenar flohen nach Solland, um bei diefer burch die Reformation aufblübenden Republik Schutz und Unterftützung zu fuden. Die mit ihm verbundenen Domherrn aber zogen nach Strafburg, in ber hoffnung, daß fie in diefem Gurftbiethum um fo leichter ihre Abfichten burchseten konnten, als die Burger ichon lange die Refors mation eingeführt und felbst einige Domberen biefelbe angenommen hatten.

Wir baben schon in dem vorigen Buche die Mishandlungen erzählt, welche die Bischöfe Wilhelm, Erasmus und Johann von dem
Straßburger Bolfe erdulden mußten. Nach dem Tode der letztern
brach der Streit in dem ganzen Hochstifte aus. Die katholischen Domherrn batten, die Bürger von Straßburg fürchtend, sich nach Etsaßzabern zurückgezogen, um die bischöflichen Nemter außer der Stadt in
ihrer Gewalt zu erhalten, dagegen schrieben die in Straßburg zurückgebliebenen Protestantischen einen Tag aus, um einen neuen Bischof zu
wählen; da aber jene, welche dazu feierlich eingeladen waren, nicht
erschienen, ja diesen sogar das Wahlrecht streitig machten, wählten
letztere den Prinzen Johann Georg von Brandenburg, welcher gerade zu der Zeit zugegen war, und ihnen den Schutz seines mächtigen

Saufes und ber protestantischen Fürsten versprach. Rach biefer voll. gogenen Bahl unterftutte fie die Stadt mit Geld und ihren Truppen, und biefe überfielen fogleich die bifchöflichen Städte und Memter , um fie bem von ihnen gewählten Prinzen unterwürfig zu machen. a'ten stiftischen Beamten und hauptleute widerfetten fich anfänglich Diefen Aufällen mit Muth und ihred Gibes getren ; ba aber die Straf. burger Rochersberg eingenommen und den Befehlshaber des Schloffes gegen Bort und Treue enthauptet hatten, unterwarfen fich viele ber Partei ber Protestanten.

Rach so gewaltsamen Auftritten schrieb ber Raiser an die fatholifden Domherrn und rieth ihnen, feinen Better Ferdinand, welder ichon als Erzherzog in Elfaß madtig war, zu ihrem Schuber und Bertreter anzunehmen. Aber fie fürchteten bie Macht Deftreiche. und mablten ben Kardinal und Bischof von Met, Karl von Lothringen zu ihrem Bischofe. Diefer machtige und nachbarliche Pralat brachte ihnen fogleich auch Schut und einen großen Seerhaufen , wels der die protestantische Partei aus den bischöflichen Besitzungen vertrieb und Strafburg felbit mit einer Belagerung bedrohte.

Um diese so gefährliche Tehde, an der jetzt auch die Fürsten beis ber Varteien Theil nahmen, zu beschwichtigen, schickte ber Raiser eine formliche Commission an fie ab, um fie mit einander zu vergleis den. Gin jeder Theil glaubte aber bas Recht auf feiner Geite gu baben, und vertheidigte seine Sache burch Schriften und Baffen. Der Carbinal von lothringen erflarte: "Er feie von dem vom Paufte und Raiser als rechtmäßig anerkannten Rapitel gewählt und in ben Befft bes Bisthums eingesetzt worden; dagegen haben fich bie ercommunicirten und verbannten Domherrn der faiserlichen Mandate ohngeachtet, mit Gewalt ber Rapitelhäuser bemächtigt und einen jungen Marfarafen von Brandenburg jum Administrator erhoben, unter beffen Ramen und mit Gulfe ber Stadt Strafburg fie bas Sochitift feindlich überzogen, geplundert, erobert und gegen Wort und Gies wiffen bie bischöflichen Sauptleute und Goldaten jammerlich binges richtet haben. Da nun er ber Cardinal bas Sodiftift in einer folden Gefahr und Roth gesehen, so habe er als Bischof und Rachbar es für feine Pflicht gehalten, baffelbe, beffen Glied er gemefen, bei feinen alten Rechten und Gewohnheiten zu erhalten, auf baß es nicht, wie jenes von Coln, von einigen abtrunnigen Domberrn in die außerffe Noth verseit werden moge. Er habe auch, ehe er Bewalt gebraucht, bie Stadt Strafburg ersucht, ihre Manuschaft aus ben ftiftischen Dr. ten gurudgugieben. Da er aber biefes nicht erlangen tonne, fei er

gezwungen worben, Ernft anzufehren. Go balb die faiferlichen Commiffarien erschienen, habe er fich erbeten, bie Baffen niederzulegen und die Sache burch faiferliche Majeftat fchlichten zu laffen, wofern ber Wegentheil fid ju dem nämlichen verfiehen murbe, welches aber noch nicht geschehen. Er wolle auch ber Stadt Strafburg in feinem Wege feindfelig begegnen, wenn fie ben Abtrunnigen im Bruderhof feinen Boridub mehr thun murden." Dagegen erwiederte die Gegenpartei: "Daß vielmehr die nach Zabern geflüchteten Domherrn bie Urfache Diejer Unruhe und Rebde feien, indem fie gegen die in Straffe burg Gebliebenen ben vermeintlichen papstlichen Bann zu beren Spott und zum Rachtheil und Prajudig aller evangelischen Stände in Bolls jug ju bringen gesucht, wodurch denn die uralte Freiheit ganglich aufgehoben, die papftliche Jurisdiction gegen andere evangelischen Stände erftrectt, des Papitthums Greuel und Berftochung ber Bewiffen eingeführt und die von ihnen erfannte Bahrheit ausgerottet werden durfte. Der von dem Capitel postulirte Bifchof, Johann Georg, habe nichts gesucht, ale fich in Befit bes Biethums gu fegen, der ihm von Rechtswegen zufomme; zu welchem Ende ihm auch bie Stadt Strafburg ihre Truppen nicht habe versagen konnen, nicht allein, weil fie benfelben als das Saupt des Bistbums allbereits ans erfaunt, fondern auch nicht vorseben fonnen, daß die übrigen Capis tularen gegen bes Stifte Statuten und Berfommen, einen fremben Bischofen, ohngeachtet ihres deutschen Gerfommens, mahlen und aufwerfen wurden. Uebrigens erflarten fie, daß auch fie mit dem Saufe Lothringen in Frieden zu leben, und bie Cache von Rur- und Fürften es ben übrigen Ständen ber augeburgifden Confession ausgetragen münschten."

Auf diese Weise wurde die Fehde mit erneuerter Wuth fortgesschirt, die länder der Stadt und des Bisthums verwüstet, bis endslich eine neue kaiserliche Commission die Sache dahin verglich, daß beide die Waffen niederlegen, sowohl der Cardinal als der Prinz von Brandenburg einen Theil des Bisthums so lange in Besit halten sollte, bis ein Austrägalgericht von sechs Fürsten ihren Streit entsschieden haben würde. In einem so misslichen Zustande blieb das Bisthum von Straßturg, bis es endlich dem Herzoge Friedrich von Würtemberg im Jahre 1604 gelang, den Markgrasen von Brandensburg durch eine Summe von 130,000 Gulden haar und die Uebersnahme einer Schuld von 50,000 Gulden zur Berzichtleistung auf das Bisthum zu bereden, wosür ihm aber die katholische Partei das Obersamt Oberkürchen pfandweis abtrat.

Die großen Umwelzungen und Sturme, welche ich bisher beschrieben habe, find hauptfächlich durch die lutherische Lehre hervorgebracht worden; nun aber wälzte fich vom obern bis zum niedern Rhein ein neuer Sturm herab, welcher nicht nur die fatholische Rirche fondern auch die augsburgische Confession mit dem Untergang bedrohte. Kaft zu gleicher Zeit, als Luther mit feiner Reformation öffentlich aufgetreten war, batte im Jahre 1524 Ulrich 3wingli, ein Pfarrer von Zurich, zuerft int feiner Stadt, bann in ber gangen Schweig eine andere begonnen, welche mit ber geiftlichen zugleich die burgers liche Freiheit begründen follte. Luther war mit seiner Lebre in Fürftenstaaten aufgetreten, er mußte baber die Gewalt ber Kurften nachs fuchen, ja ihnen fogar die Episcopalrechte einräumen,\*) wenn er Schut und Unterfrützung finden wollte; feine Grundfate und Rampfe bes ftritten also allein die geistliche Gewalt. Dagegen war Zwingli unter Republiken gebildet und aufgewachsen, er verwarf also nicht nur, wie Enther die Hierarchie, sondern wollte auch die evangelische Freis beit und Gleichheit als Grundlage aller weltlichen Regierung anerfannt haben. Seine Lehre fand baher bald in Zurich und Bern und allen benachbarten republikanischen Reichoftabten Gingang. Es ift fogar wahrscheinlich, daß einer seiner Unhänger die zwölf berüchtigten Urtifel des Bauernaufstandes verfaßt und nach Schwaben gebracht Rur die Hirtencantone von Schwy, Unterwalden und Ury, aus benen boch die Schweigerfreiheit hervorgegangen mar, widerfetz fen fich diefer neuen Lehre, weil ein einfältiges hirtenvolk fest und tren an dem hangt, was ihm feine Bater als Seiligthum hinterlaffen haben.

Durch diese Berschiedenheit der Meinungen wurde jest der Schweiszerbund, wie Deutschland in zwei religiös politische Parteien getheilt; und beide rückten schon mit Haß und Wassen gegen einander, als die gemäßigten Kantone von Glarus und Appenzell dazwischen traten, und im Jahre 1529 durch einen Landsrieden den Ausbruch des bürgerslichen Krieges zurüchielten. Die Ruhe war aber nur in dem äußern Betragen, nicht in den Gemüthern hergestellt. Drei Jahre nach dem geschlossene Landsrieden brach der Krieg zuerst in Schimpsworten, dann mit Wassen wieder aus. Zwingli, der zugleich ein gesplicher und weltlicher Resormator sehn wollte, stellte sich selbst an die Spipe seiner Zürcher, und rückte über den Albis gegen die vier Waldstädte

<sup>\*)</sup> Rady diesem Grundsate, daß der Landesherr zugleich Landesbifchof wurde, übte oft eine katholische Aebtissen die bischöfliche Gewalt über ihre protestantischen Unterthanen aus.

vor. Bei Cappel tam es zu einem blutigen Treffen, worin bie Burcher geschlagen wurden und Zwingte selbst geblieben mar.

Dieser von den Waldstäden ersochtene Sieg hatte aber nichts weniger, als der katholischen Partei die Therband verschafft. Die mächtigen Rantone von Zurich und Bern blieben bei ihrer Resormation, und bald stand in Genf ein neuer Resormator Is haus vin oder Calvinus auf, welcher der Zwinglischen Lehre tes kirchelichen und politischen Republikanismus die Wege auch nach Frankreich, Deutschland und Großbritannien bahnte. Wie also vieher Nom als Herz oder der Gentralpunkt des alten positiven religiösspolitischen Systems der Christenheit angesehen wurde, so jest Genf als das des neuen; und wie zu Ansang des sechszehnten Jahrhunderts der Genfer Resormator Salvin durch seine Schriften eie Grundsäse der religiösspolitischen Freiheit und Gleichheit verbreitete, so hat in der Mitte des achtzehnten der Genfer Bürger Jehann Jakob Roußse au in seinem Contrat social und seinen Confessionis d'un vicaire savoyard diese Grundsäse in ein förmliches System gebracht.

Domobl aber Calvin ber Apostel einer unumidranten Denffreie beit sowohl in religioien ale politischen Dingen mar, jo baben boch er und feine erfien Schuler, wie Boltair und hume beweisen, \*) bie nämliche Intollerang und Berfolgung ber anders benfenden ausgeübt. beren fie die Papiffen bejdjuldigten. "Diefes erfieht man, fagt Er. fterer, aus der Berfolgung, die er gegen ben Castalio, einen Mann, ber gelehrter ale er war, erregte, und welchen er aus Giferfucht von Benf verbannen ließ; und aus bem graufamen Tobe, ben er lange Beit hernach dem unglücklichen Michael Gerveto guzog. Diefer mar fo treubergig und schrieb von Bienne in Danphinee, wo er fich eine Beitlang aufhielt, an den Calvin von ber Dreieinigfeit. Gie tibpus tirten eine Zeitlang in Briefen. Calvin verfiel vom Disputiren auf Schimpfworter und von Schimpfwortern auf den theologischen Sag, welcher ber unversohnlichste ift. Calvin befam burch Berratherei einige Bogen von einem Berfe, was Gervero beimlich brucken lief. Er schickte fie nebft ben von ihm erhaltenen Briefen nach Epon, eine Sandlung, die feinen Beruf entehren mußte. Denn die fogenannten Rechte ber Gesellichaft find ftrenger, als alle Sunoten ber Belt. Calvin ließ ben Gerveto burch einen Spion anflagen. Belch eine Rolle für einen Apostel! Gerveto, ber mohl mußte, bag in Frants reich jeder Neuerer ohne Barmherzigfeit verbrannt wurde, begab fich

<sup>\*)</sup> Essai d'une histoire universelle Cap. 112 und 113. Hume Ge-fchichte von Grofbritannien. 7. bis 14. Baud.

unter ber Zeit, bag man ihm feinen Prozef machte, auf bie Klucht, und erwählte aus einer Berblendung, Die ihn zu feinem Untergange führte, gar Benf zu feiner Freiftatte. Calvin unterredete fich mit ihm, um baburd Mittel zu finden, ihn anzuklagen. Genf eine Rechtsgelehrsamfeit ift, Die in allen Staaten nachgeahmt werden follte, fraft welcher ber Unflager fich mit bem Beflagten gugleich in das Gefängniß feten laffen muß, fo ließ Calvin die Unflage burch einen feiner Schuler, ben er ftatt eines Bebienten brauchte, Endlich lag er ben Richtern fo lange an, brauchte bie verrichten. Gewalt berer, die ihn fur ihren Seelforger erfannten fo lange, fchrie und ließ fo lange ichreien, bag Gott bie Sinrichtung bes Michael Gerveto verlange, bis er es bahin gebracht hatte, bag er lebendig verbrannt und also durch beffen Tod seine Rache befriedigt mar. Er, ber felbst lebendig mare verbrannt worden, wenn er einen Auf nach Kranfreich gefent hatte, er ber feine Stimme fo heftig gegen bie Bers folgungen erhoben hatte. "

So versiel Calvin, wie Luther und noch viel ärger in die Inconsequenz, daß sie, welche die Unsehlbarkeit eines aus den Repräsentanten der ganzen Christenheit bestehenden Conciliums verwarfen,
sich und die Aussprüche ihrer einzelnen Bernunft als unsehlbar erklärten.

"So lange das Papstthum, fagt der Hauptmann Rock,\*) die ganze christliche Welt inne hatte, und eine und dieselbe Glaubens, unisorm von allen getragen wurde, hatte sich dies besondere Uebel der Kirchenversassungen noch nicht entwickelt. Dies begann haupts sächlich erst seit der Resormation. Die römische Kirche, stark durch ihr Erstzeburtsrecht und ihren Grundbesit, hielt an ihrem Majorate sest, wo sie nur konnte, und wendete alle ihre alten Inquisitionskünste an, um es aufrecht zu halten. Der resormirte Glaube, obwohl er erklärte, daß er blos sur Denkfreiheit ausgestanden, bebielt immer noch die alte papistische Abneigung gegen alle Anderstenkende bei, und während er sagte: "Ich stelle dir es frei, die Schrift so auszustegen, als du es für gut sindest." setze er stets hinzu: "aber ich werde dich alter Vorrechte berauben, dich einkerkern und gelegenheits sich wohl auch verbrennen, wenn du sie nicht in demselben Geiste auslegst, wie ich."

Raum hatte bie Zwinglianische oder Calvinische Mesormation an ben Quellen Des Rheins Wurzel gejaft, als fich ihre Zweige langs

Dem Memeiren bes hauptmanns Rod, über die Berhaltuiffe von Irland. Bon Moore überfest. Bredlau bei Jos. Mar 28.

Diefem Aluffe binab bis zu feinem Mudfluffe verbreitete, nach Frant. reich und Großbritannien brang und ben republikanischen Geift in bas Gemuth ber Bolfer pflangte. In ben benachbarten Stabten ber Edweig, in Edwaben und Elfaß, in ber Reinpfalg, im colnischen und clevischen Gebiete bis nach Westphalen und ten Rieberlanden, zeigten fich bald überall Prediger und Anhanger biefer Lehre, und wenn davon auch einige wieder neue Geften, als die der Urminianer, Presbyterianer, Puritaner, Wiedertaufer und Quater ftifteten, fo war doch Staates und Kirchenfreiheit ihr gemeinschaftlicher 3weck, und eines jeden eigene Bernunft ihr einziger Richter. Gie erhielten endlich ein großes Gewicht in ber Christenheit, als fich bie Konige von England, die Statthalter von holland und jo viele Grofe und Machtige in Deutschland, Frankreich, England und Schottland für fie erklarten. Langft bem Rheine bin mirtten aber hauptfachlich bie Pfalzgrafen für fie, indem fie ihre Lehre gur herrschenden in ihren Ländern machten.

Die Fürsten aus bem Jause Wittelsbach batten zwar seit Ludwig bem Baier und Friedrich dem Siegreichen die Weltsichkeiten des römischen Studles und der rheinischen Bischöfe bekämpft; \*) da aber beim Ausbruche der Reformation viele ihrer Prinzen, wie Heinrich zu Worms, Georg zu Speier. Albert zu Straßburg und kurz zuvor Rupert zu Soln zu Furübischösen erhoben waren, so bekannten sich die Kurfürsten von der alten Linie nicht sogleich zur lutherischen Lebre. Vur bei den wittelsbachischen Fürsten der Rebenlinien sand die Resformation Eingang.

Indessen hatte die durch Luthers Lebre bewirfte Säcularisation der geistlichen Fürstenthämer den weltlichen so viele Bortheile und Bergrößerungen verschafft, daß sie endlich der Pfalzgraf Otto heinstich, als er Kurfürst geworden war, auch in seinen Ländern predigen ließ. Der Fortgang der lutherischen Lebre dauerte aber nur so lange, als dieser Fürst das heft der Regierung in händen hielt. Nach sein nem Tode bekannte sich sein Nachfolger, der Kurfürst Friedrich III. öffentlich zur Calvinischen Reformation, die er bisher heimlich bes fördert hatte, und stellte sowohl auf der Universität zu heidelberg, als in andern Städten und Ländern der Psalz Lehrer an, welche danach predigen und den Gottesdienst einrichten mußten. Eine so wichtige Trennung von der durch die augedurgische Consession allein als gültig gehaltenen Lutherischen Lehre erfüllten die Protestantischen

<sup>&</sup>quot;) Siehe rheinische Beschichten britter Theil.

Fürsten mit Traurigkeit und Besorgniß. Sie machten dem Kurfürsten darüber erst gütliche Borstellungen, dann Drohungen; allein Friedrich blieb fest bei seinem mit eigner Hand aufgesetzten Glaubenstefenntnisse, und dieses verbreitete sich heimlich und öffentlich längst dem Rhein hinauf und hinab unter die Protestanten.

Man fann es nicht biplomatisch behaupten, daß Friedrich schon gu ber Beit in einem politischen Berhaltniffe mit ben frangofischen Calvinisten, den sogenannten Sugonotten, gestanden habe. Go viel ift aber gewiß, daß fein jungerer Gohn für fie in Deutschland gewaff. net, und ber Ronig Beinrich IV. burch feine Partei jenen großen Einfluß auf die rheinischen und beutschen Angelegenheiten erhalten hatte, beffen Wirkungen wir funftig in biefen rheinischen Geschichten finden werden. \*) Um diese Trennung in religiöser und politischer Sinficht zu verhüten, haben bie lutherifch gefinnten Fürften durch ben wurtembergischen Theologen Jafob Undrae eine Concordienformel entwerfen laffen, welche bie meiften protestantischen Stande unter-Zugleich suchten fie ben jungen Rurprinzen Ludwig VI. auf ibre Seite ju ziehen, und biefer murbe, fo bald er gur Regierung fam , ber eifrigste Bertheidiger von Luthers Lehre, wie es fein Bater ber Calvinischen mar. Er nahm ben Calvinisten bie Stellen bei ber Beidelberger Universitat, ihrer Rirden und Schulen, und gab fie ben Lutheranern. Er wollte nicht einmal bem hofprediger feines Bas ters beffen Leichenrede zu halten gestatten, indem er ce nicht mit gutem Bewiffen geschehen laffen fonne, bag ein Calvinift burch eine Lobrede feines Baters Leiche beflecke. Roch in feinen Testamente erklarte er die lutherische Lehre als die allein mahre und bat als treuer Bater feine Rinder, Nachfommen und Beamten, daß fie bieses driftliche Bekenntniß jederzeit rein und lauter bewahren, predigen und forts pflanzen laffen mogten. Diesem zufolge ftellte er ben Marfgrafen Georg Friedrich von Baden, ben Bergog Ludwig von Murtemberg und den Landgrafen Ludwig von Seffen, insgesammt eifrige Luthes raner, ju Bormundern feines minterjährigen Cohnes Friedrichs V. an, allein fein Bruder Johann Cafimir, welcher ein eifriger Calvinist mar, bemeisterte fich, Rraft ber goldenen Bulle, ber Bore - munbschaft und Regierung. Und nun wurde Ludwigs letter Wille, Die lutherische Lehre in ber Rheinpfalz zu behaupten, eben fo wenig geachtet, ale er feines Batere calvinifde Confession den Lutheranern Preis gegeben hatte. Die von Diesem vertriebenen Ca vinifien rief

<sup>\*)</sup> Siehe die Berhaudlungen feines Gefandten Baffompiere mit den Protegantischen Ständen in Deutschland.

Johann Cafimir auf ihre Lebrstellen und in ihre Rirchen gurud; bie lutherischen Theologen und lehrer wurden von ter Universität zu Beibelberg verjagt und burch Calviniften erfett. Gelbft ber minders jabrige Rurpring erhielt einen Calvinischen Sofmeifter, welcher ihm ben fogenannten Seibelberger Ratediemus, wenn er es mit Lehre nicht vermogte, fogar mit Stockfollagen einprägen mußte. Die Buth ber pfälzischen Calviniften gegen bie Lutheraner ging endlich fo weit, baß fie an die Bimm . Des Regenten und antere öffentliche Webaube folgende fanatische Berje anschlagen ließen: O Casimire potens, servos expelle Lutheri, ense, rota, ponto, funibus, igne, neca.\*) Bon nun an war die Calvinische Lehre an bem Rheine fesigegrundet, aber in feinem Lante, welches Diefen Gluß umgiebt, hat fie größere Beranberungen bewirft, als in den Riederlanden. Dort fliftete fie nicht nur eine neue Rirche, fondern auch eine neue Republit, ja fogar einen neuen Boben. Ich halte ce baber ber Dabe werth, bier furz Die Gefchichte biefes merkwürdigen Landes einzuschalten, obwohl es an feinen eigenen Gelehrten ichon murdige Beschichtsichreiber gefunden bat.

Das Land, wo fich ber Rhein burch mehrere Urme in bas Meer verliert, und barum bas Dieberland genannt wird, trug unter ben Romern den Mamen Belgien oder Batavia. Unter ber franfischen herrichaft gehörte es zu bem jogenannten ripuarifchen herzogthum. Durch die Theilung ber Rarolinger murbe es zuerft ein Theil bes Konigreichs, dann bes Bergogthums von lothringen. Mus bemfelben gingen bernach, als die landesbobeit anerkaunt mar, mehrere Grafichaften und Berrichaften bervor, ale Flandern, Artois, Sennegau, Brabant, Luremburg, Untwerpen, Medeln, Ramur, Limburg, Solland, Geeland, Fries. land, Gelbern, Buphten und Dbernffel. Bon biefen gan. bern batten fich zuerft die Grafen von Teufterband, bann bie Bischofe von Utrecht einen großen Theil erworben. Im Sabre 1361 erbte Johann, der gute Ronig von Franfreich, Die Grafichaft Burgund, und belehnte bamit Philipp ten Stubnen, feinen jungern Cohn Diefer beirathete bie reiche Margarethe von flanbern, und brachte baburch ten größten Theil der Rieberlande an fein Saus, welches nun bas burgundische genannt murbe.

Wir haben die Thaten seines Enfels, Rarls des Rubnen, in so weit fie die rheinische Geschichte betreffen, bereits angeführt. Er

<sup>\*)</sup> D machtiger Cafimir, verjage Luthers Anhanger und vertilge fie mit geuer, Schwert, Baffer, Galgen und Rad.

hinterließ eine einzige Tochter Marie, welche sich mit Marimitlian, dem Erzherzoge von Destreich, 1477 verheirathete, und so das reiche und mächtige Herzogthum Burgund an dessen Haus brachte. Kaiser Karl V, der Enkel und Erbe Marimilians, kauste dazu noch von dem Herzoge Georg von Sachsen, dessen Mechte auf Friesland, von dem Bischose Heinrich die Hoheit über Utrecht und Obernstel und von dem letzten Herzoge Karl das Herzogthum Geldern mit Zuphten. Auf diese Weise wurden die östreichischen Prinzen die Herrn der gesammten Riederlande, aber ihre Gewalt war in allen den erwors benen Provinzen durch Verträge, Verfassungen und die Stände sehr eingeschränft.

Nebst den italienischen Freistaaten waren zu der Zeit die niederländischen im Besiße des Kunstsleißes, des Handels, des Erwerbes
und folglich auch der Reichthumer und Künste in Europa. Brüssel
glänzte durch die Pracht des burgundischen Hoses und Udels, Gent
durch seine Fabriken und Antwerpen durch seinen Hanset. Das Ges
misch von fürstlicher Berschwendung und bürgerkichem Erwerbe gab
diesen Ländern einen Wohlstand, auf den alle benachbarten Staaten
mit Bewunderung und Eifersucht sahen. Die Staaten wurden durch
billige Geseße und Gebräuche regiert; die Auslagen waren geringe
und mäßig, das Bolk genoß in gutmutdiger Fröhlichkeit die Früchte
seines Fleißes, und seine Fürsten, obwohl nur Herzoge, schienen sowohl in Pracht als Herrschaaren die größten Könige der Shristenheit
zu verdunkeln. Ein solches Land erbten jest die bald in beiden Wels
ten mächtigen Destreicher.

Man kann üch leicht vorstellen, daß ihnen die Berkassung eines Landes nicht gestel, wo jeder einzelne Staat und die Staaten übershaupt ihrem Herrn Gesche vorschreiben konnten. Schon Karl V machte öftere Bersuche, selbe zu beschränken, und batte deswegen einen Aufruhr in Gent zu bändigen. Der Geist der Empörung ergriff endlich alle Provinzen, als sich jener der Reformation damit verbunden hatte, und Karls Sohn, Philipp, König von Spanien die Inquisition einführen wollte.

Bu bieser Zeit zeichneten sich besonders zwei Bolisbaupter aus, welche die ganze Revolution der Riederlande lenkten; nämlich Lasmoral von Egmont und Wilhelm von Rassan. Jener war Statthalter von Flandern und Artois, und dieser, der jüngere, ein Graf von Rassan aus dem ottonischen Zweige und durch die Erbichaft seines Betters, des Prinzen Renatus von Dranien, nun Stattsbalter von Holland, Seeland und Utrecht. Der Graf von Egmont

## Stammtafel Des Raffau: Ditonifden ober Drangifden 3weiges.

Otto I. Graf von Raffau : Dillenburg 1255.

Beinrich 1323.

Offo II. 4369.

Cohann I. 1440.

Engelbert I. 1412.

Sohann II. oder altere Graf von Raffau. Dillenburg 1478

を できる できる できる かんかん かっちゃ

Bilhelm ber altere 1559.

Bilhelm I. ber jungere Prim von Oranien und Statthafter in ten Ries derlanden, erichoffen 1582. - Johann III. von Raffau Dillen. burg 1606. Bilhelm 1602. — Johann 1620. — Georg 1623. — Philipp 1592. — Ernst Casimir 1632. — Johann.

Bilhelm Glifo, Erbitatikalter der gefammten Nieberlande 1711.

Wilhelm Friedrich, geb. 1772. - Milhelm Georg, geb. 1774.

Bilhelm Briedrich Georg, geb. 1792. Rronpring.

Meris, Ctatthalter 1825. Friedrich Beinrich, Statthalter 1647. Renatus, Pring von Dranien 1544.

Engelbert II., Statthalter in den Riederlanden. Beinrich, vermählt mit Claudia von Dranien. Bilhelm II., Statthalter 1650. vermabft mit Marie, Erbin von England.

Bilhelm III., Statthalter und Konig von England

Bilhelm V. 1766. Erbstatthalter.

König der Riederlande 1815.

war offen, durch Geist und Gestalt liebenswürdig; ber Graf von Nassau aber zurückhaltend, finster, besonnen und ernsthaft. Jener schützte die Protestanten aus Liebe zur Freiheit und Duldsamfeit, dieser aus Grundsähen und Absicht. Jener hatte durch seine Gefälligskeit die Liebe, dieser durch seine Alugheit die Uchtung des Boltes erworben. Beide waren tapfer und unternehmend; aber Egmont kannte nur die Gefahr, wann sie vorüber war, Wilhelm sahe sie voraus, und suchte ihr zu begegnen. Diese Fursten wurden jest die Häupter der misvergnügten Niederländer.

Philipp II. hatte bei seiner Abreise nach Spanien in diesen Provinzen seine Halbschwester, die Herzogin Margaretha von Parma, als Statthalterin hinterlassen und ihr den listigen Carcunal von Vransvella mit dem Rechtsgelehrten Ulrich von Zwichem als Käthe beigegeben. Un diese richteten die Misvergnügten eine Buttschrift, worin sie die Entsernung des Cardinals, die Abschaffung der Inquission und die Erhaltung ihrer Versassung verlangten. Ausz darauf gingen einige ihrer Abgeordneten nach Spanien, um wer Beschwerden bei dem Könige selbst vorzubringen; dieser aber schiekte, statt darauf zu antworten, den Herzog von Alba mit einem tüchtigen Kriegsheere nach den Niederlanden und forderte unbedingten Gehorsam. Sobald bessen rauhe Krieger in die Provinzen eingerückt waren, verbreitete sich Schrecken und Furcht über das freundliche Land, und das Volk, was zuvor munter und frei seine Freude ausdrückte, wurde nun misstrausschaft und zurückhaltend.

Der Herzog befestigte das Umt der Inquisition, er stellte unter dem Ramen eines Conseil de Troubles einen Blutrath an, welcher die Anführer des Aufruhrs verdammen mußte; und ließ den Grasen von Egmont und von Horn nebst achtzehn Edelleuten als Nebellen öffentlich auf einem Blutgerüste die Köpfe abschlagen. Ein so schreckliches Berfahren machte in den Provinzen mehr Protestanten, als die Bücher Luthers und Calvins. Es brachte das Bolk zur Berszweiflung.

Indessen war ber geächtete Wilhelm von Rassaus Dranien nach Deutschland zu seinen Stamms und Religionsverwandten gestohen und brachte einiges Volk auf, mit welchem er sich den Spaniern ents gegen stellte. Rach einigen erhaltenen Vortheilen wurde sein Bruder Endwig bei Jemmingen geschlagen und er mußte seine Arieger aus einander geben lassen, weil er sie nicht bezahlen konnte

Der furchterliche Bergog von Alba verdoppelte bierauf feine Strenge. Er führte eine Auflage bes gehnten Pfennings auf alle

bewegliche und unbewegliche Güter ein. In harlem und ben Städten, welche ihm Widerstand geleistet hatten, wurden die Einswohner ohne alle Schonung niedergehauen. In allen Orten ließ er Blutgerichte und Wächter anstellen, und er rühmte sich selbst, daß er achtzehntausend Gensen allein durch Scharfrichter habe hinrichten lassen. Man nannte aus Verachtung die damalgen Patrioten, welsche entweder zu Wasser oder zu Land für ihre Freiheit sochten, die Land und die Sees Geusen. Einer der letztern überrumpelte mit einer kleinen Flotte Briel und Bliessingen. Der Herzog von Alba wurde zurückberusen, nachdem ihm Philipp eine Ehrensäule für seine Granzamseiten hatte sehen lassen; an seine Stelle wurde der Großstombur Ludwig von Zuniga und Reguesens nach den Niedertanden geschießt. Dieser schlug die Dranier bei Mooferheide, wo die zwei Bruder Withelms, Ludwig und Heinrich geblieben sind. Er belagerte Leiden; und der Krieg wurde mit eben so viel Bitterkeit als Muth und Geschicklichseit gesührt.

Italien und bie Rieberlance find gu ber Zeit als die Schulen ber neuen Kriegsfunft angesehen worden Beide gander gaben durch bie Menge ber Bebirge, Fluffe, Geen, Ranale und Festungen ben Rriegern einen eben fo gefahr, ale ruhmvollen Schauplat ihrer Selben-Die ftreitenden Parteien maren zugleich burch Ehre und Freiheitsliebe befectt, und die größten Feldheren ber Chriftenheit, ein Alba, cin Wilhelm, ein Dom Juan d'Auftria, ein Alexander Farnefe und Spinola führten fie an. Man erstaunt, wenn man in biefer Geschichte bie verzweifelte Bertheibigung von Leiben und Sarlem und bie fühne Belagerung von Untwerpen liedt, Bei erfterer fetten die Patrioten, indem fie die Damme burchftaden, gange Provingen unter Waffer, um fich gu retten; bei letterer errichtete Alexander, wie ber Konig gleichen Ramens bei Tyrus, einen Damm, wodurch er bem Meere und ben Belagerten zugleich tropte. Es waren feine Feldzüge, worin eine gewonnene ober verlorene Schlacht fogleich über bas Schickfal ganger ganber entscheibet. Man madhte fid Plat fur Plat, Fluß fur Fluß, Damm fur Damm ftreis tig ; jede Stadt wurde mit wechselseitigem Muthe genommen und wiedergenommen. Mehr als hundert Schlachten und Belagerungen wurben für ein land geführt, bas chemals nur einen Rreis bes beutschen Reichs ausmachte und arme Baringefischer nahrte.

Rachdem Alexander Farnese die Patrioten bei Gemblours aufs haupt geschlagen hatte, vereinigte er die katholisch gebliebenen Propinzen, nämlich Wälschflandern, Artois und Hennegau, und erhielt

fle bem Könige von Spanien; dagegen verband ber Prinz von Dranien die protestantischen durch die Utrechter Union, und ließ sich unter dem Titel eines Statthalters die Gewalt zu Wasser und zu Land geben. Bei jenen herrschte die katholische Meligion, der Abel und der Reichthum, bei diesen die Resormation, die Freiheit und Genügsamkeit.

Indessen aber eroberte der Herzog von Parma Dornif, Dudenarde, Dunfirchen, Bruffel, Mecheln und viele andere Städte; und der Prinz Wilhelm wurde durch einen fanatischen Meuchelmorber, Balthasar Gerard, zu Delft erschoffen.

In diesem Drange trugen die Patrioten, um sich zu retten, ihre Herrschaft bald dem französischen, bald dem englischen, bald dem deutscheichischen Hofe an; aber keiner wollte dieses gefährtliche Geschenk annehmen. Der Kaiser schiekte zwar den Erzherzog Mathiaß, der König von Frankreich den Prinzen Franz von Unjou und die Königin Elisabeth den Grafen von Leicester mit Geld und Kriegsvolk zu Husse; aber da jeder von diesen selbst Herr in den Niederlanden werden wollte, wurden sie am Ende alle wieder von beiden Parteien vertrieben.

Unter diesen Verwirrungen war Wilhelms I. Sohn, Moris, herangewachsen, und vollsührte, was sein Vater angefangen hatte. Dieser junge Held gab gleich die erste Probe seines Geistes durch den Ueberfall von Breda. Er vertrieb hierauf die Spanier aus Geldern, Oberyssel, Friesland und Gröningen. Er schlug sie zuslept noch einmal bei Neuport und zwang endlich den mächtigen Philipp, die neue Republik der vereinigten Niederlande durch einen Wassenstillstand 1609 zu Antwerpen anzuerkennen, welcher durch den westphälischen Frieden 1648 bestätigt wurde.

Die Kämpfe der Schweizer und Niederländer für ihre Freiheit erinnern an die schönsten Zeiten von Griechenland und Rom. Eben so große Kraftaustrengung, eben so merswürdige Unternehmungen, eben so übermächtige Feinde und eben so große Feldherrn und Ansührer.

Bahrend biesem Kampfe für Freiheit war Holland, so wollen wir diese neue Republik kinstig nennen, eine Seemacht und einer ber reichsten Handelsstaaten geworden, und ihre Unternehmungen im Frieden sind nicht minder merkwürdig, als ihre Thaten im Kriege. Es ist sonderbar, daß die Provinzen, welche bei dem Ausbruche der Revolution die ärmsten und unbedeutensten gewesen sind, am Ende perselben ihre Mitschwestern an Reichthum, Handel und Unsehen

übertrafen. Die armen Sollander lebten chemals in diesem Abwurfe bes festen landes hauptfächlich von ihren Biehweiden und dem Sa. ringsfange. Ihre Wohnungen waren schlechte Butten, ihre Rlei. bung ein Zwilchgippen, ihr Sausgerathe von Erbe ober Solz, und ihr Danvenahrungsmittel Butter und Rafe. Ihr ganger Lurus beftand in Ordnung, Reinlichfeit und Bolfefeften Durch Rleiß, Sparfamfeit und Sandel haben fie fich die Reichthumer der Belt erwor. ben. Man fagt gewöhnlich: in Solland taugen die vier Elemente nichts; allein ein fleißiges freies Bolf wußte ben Glementen wie ben Ronigen zu trogen. Die Sollander gewannen durch Damme und Ranale bem Meere bie Erde ab; fie verschafften fich burch lauverungen gutes trinibares Waffer. Durch Austrochnung ber Gumpfe reinigten fie die diefe Luft, und aus dem Moore gruben fie fich ihre Renerung, ben Torf. Gie schuften bald auf allen Infeln und in allen Beltheilen herum, und brachten bert die Schate und Geniffe Der reicheren Bolfer mit , welche ihnen ihr Mutterland verfagt hatte. In furger Beit ftanden fie als ein machtiges Gemeinwefen ba, mas Die größten Ronige ber Erbe gittern machte, Die nordifchen Staaten beschütte, und gange Ronigreiche in Indien beherrschte.

Nachdem fie burch die bisher geführten Rriege eine Geemacht geworden waren, nahmen fie den Portugiesen Brafilien in Amerifa und Coromandel nebft andern oftindifden Infeln in Affen weg. Dort wo die gutige Matur die Gewarze hervor bringt, und ber Beinftod zweimal bes Sahrs blubt, grundeten fie ein neues Batavia. großen Admirale Tromp und Runter fcblugen die Flotten der machtigen Spanier und Englander. Peter Senn und Cornelius Soutmann eroberten das Borgebirge der guten Soffnung. Gie errichteren endlich eine Sandlungefompagnie, welche zu ber Beit alle bergleichen Anstalten sowohl an Macht als Reichthum übertraf. Sahre 1598 bis 1648 gingen breihundert und vier und breißig Schiffe aus Offindien nach Solland, und vom Jahre 1648 bis 1703 famen beren schon über taufend an. Im Jahre 1656 stiegen bie Actien auf 380, im Jahre 1658 auf 400, im Jahre 1663 auf 470. 3m Jahre 1672 famen vierzehn Schiffe mit einem Berthe von 140 Tonnen Goldes beladen, und im Sahre 1697 eine Flotte in Solland an, beren Baaren beim Ginfauf nur funf, beim Berfauf aber auf gwangig Millionen Gulben gefchatt wurde. Diefe gludlichen Rudfrachten erhöheten die Actien fo fehr, daß fie im Jahre 1719 auf 902. und im Jahre 1720 bis auf 1260 fliegen.

Durch fo außerordentliche Gewinnste befamen fomohl die Stadte

ale Lander hollande eine gang andere Geftalt. Die Provinzen und Ortschaften murden burch große Ranale mit einander verbunden, und die Rauffartheischiffe konnten bis vor den Thuren der Saufer laben. Die Damme waren Spaziergange geworden, mit schattigten Baumen befegt. Umfterdam, Rotterdam und Blieffingen glangten burch schone Sauser und Waarenlager, Saag, Utrecht und Breda burch furftliche Pallafte und reigende Garten. Urmen- und gelehrte Unstalten wurden mit toniglichem Aufwande angelegt. Sowohl bie öffentlichen als Privatgebaude waren durch die Runftwerfe der nieberlandischen Schule gegiert, Die Sausgerathe und Rleidungen foftbar. Alle Arten fremder und einheimischer Seltenheiten und Schabe fand man in den Zimmern der reichen Raufleute. Der Umlauf bes baaren Geldes war fo fcmell, daß man, um feine Abnutung gu verhuten, eine Bant errichten mußte; und bie größten Machte von Europa mandten fich an die re chen Sollander, um Geld zu ihren Rriegen, ober Waaren fur ihre Bedurfniffe zu leihen.

Bei allem diesem Reichthume und Wohlstande hat der Hollander nie den Geist der Einfachheit und republikanischen Gleichheit verloren. Seine Wohnung, seine Geräthe, seine Rleidung und sein Aufwand war kostdar, aber auch von einem innern Werthe. Er wußte sich durch Gastmäler, Feste und Schauspiele zu belustigen; aber sie dursten seine Geschäfte nicht hindern. Er zeigte in seiner Handshaltung nicht den Geschmack und die Auswahl der Italiener und Franzosen, aber an Reinlichkeit und netter Anordnung übertraf er alle Retionen. Feder Reisende wandelt noch gerne nach jenen der Natur und der Tyrannei abgetropten kändern, wo Palläste und Gärten auß dem Wasser hervorgingen, Schisse und Flotten durch die Gassen fahren, und der Mensch sich alles selbst geschaffen hat.

Nachdem die Hollander auf die Weise ihre Freiheit erkampft, und ihr Land zur reichsten Republik der Christenheit gemacht hatten, fing der Geist der Willfur und der Verfolgung unter ihnen selbst an, Wurzel zu fassen; und eben die Prinzen, welche bisher ihre Vertheidiger waren, wollten nun ihre Unterdrücker werden.

Zwei Theologen, Gomar und Armin trennten jest die Provinzen in zwei Parteien, welche sich von ihnen die Gomaristen und Arminianer nannten. Sie verfolgten und haßten einander eben so, wie es zuvor die Katholisen und Pretestanten gethan hatten. Die Häupter des Staates, nämlich Moriz der Statthalter und der Nathspensionar Dlden Barnevelt stellten sich an ihre Spise. Jener wollte sich durch die Gomaristen zum unumschränkten herrn machen, bieser burch die Arminianer die republikanische Gleichheit erhalten. Der Statthalter ließ im Jahre 1618 eine Kirchenversammlung von den berühmtesten resormirten Theologen aus allen chruftichen kändern zu Dordrecht zusammen kommen, welche die Arminianer verdammen mußte. Bald hierauf wurde Dle ben Barnevelt, Aegidins von kadenberg, der berühmte hugo Grotins und andere freie Republikaner des Hochverraths angeslagt, und ersterer öffentlich als ein Staatsverdrecher hinges richtet. Die Statthalter übten jest die nämliche Vedrückung und Verfolgung ans, welche sie an Philipp II. und der katholischen Kirche getadelt hatten.

"Die Bater der Dortrechter Kirchenversammlung, sagt Boltaire, die so sehr gegen die Gewalt und Harte der Bater anderer Kirchenversammlungen geeisert hatten, verdammten die Arminianer, wie sie selbst von ienen zu Trient verdammt wurden. Mehr als hundert arminianische Priester wurden aus den sieben Provinzen versbannt. Der Prinz Moriz nahm sechs und zwanzig Commissarien aus dem Adel und dem Magistrate, die den Großpensionar Barneveld, den berühmten Huge Grotius und einige andere von der Partei versurtheilen mußten. Man hatte sie sechs Monate gefangen sigen lassen, ehe man ihnen den Proces machte."

Eine von den Hauptursachen der Empörung der sieben Provinzen und der Prinzen von Dranien bestand darin, daß der Herzog
von Alba die Gefangenen lange Zeit, ohne sie zu richten, schmachten, und endlich durch Commissarien verdammen ließ. Die namlichen Beschwerden, die man unter der spanischen Monarchie hatte,
famen im Schoose der Freiheit wieder zum Vorschein. Barneveld
verlor zu Haag den Kopf, auf eine noch ungerechtere Weise, als die Grasen von Egmont und Horn zu Brüssel. Es war ein 70jähriger
Greis, der seiner Republik in allen politischen Angelegenheiten mit
eben so vielem Glücke gedient hatte, als Moriz und seine Brüder
durch die Wassen. In dem Todesurtheil stand: Er habe die Kirche Gottes auß äußerste gekränkt.

Sugo Grotius hatte sich indessen in einem Raften, welchen ihm seine Frau unter dem Vorwande, als sei er mit Buchern gefüllt, zuschiefte, aus dem Gefängnisse gerettet. Auch der Sohn des unglücklichen Barneveld war entstohen, als man ihn einer Verschwöstung gegen den Prinzen beschuldigte; aber dessen Freunde und selbst dessen Bruder wurden hingerichtet, und letterer aus keiner andern Ursache, als weil er seinen Bruder nicht verrathen wollte.

Durch diese Grausamseiten wurde die arminianische und republisanische Partei eher gestärft als geschwächt; und die oranischogos marische verlor in dem Berhältnisse an Anhang und Macht, als sie sich selbe Gewalthätigkeiten ersaubte. Nachdem Moriz und sein Sohn Wilhelm II. so gesährliche Angrisse auf die Freiheiten der Republik versucht hatten, hinterließ letterer einen minderjährigen Prinzen, Wilhelm III., unter einer streitigen Vormundschaft. Dieses veranlaste die Generalstaaten, eine allgemeine außererdentliche Bersammlung im Haag anzustellen, und der Rathspensionar Johann de Witt brachte es endlich dahin, das die Statthalterschaft in der Provinz Holland durch ein immerwährendes Editt im Jahre 1668 abgeschafft wurde.

Sch habe die Geschichte ber Niederlande barum fo weit hier fortgefest, weil die bisher ergablten Begebenheiten eine Rolge der Reformation waren, und zugleich die Urfachen enthalten, warum Diese neue Republif nicht mit der Rraft an bem jest folgenden breifigiahrigen Rriege hatte mitwirfen tonnen, welche fie noch einig und von Freiheit begeiftert gegen ben übermächtigen Philipp II. geaußert hatte. Durch den im Jahre 1609 ju Antwerpen abgeschlofe fenen Baffenstillstand mar zwar ihre Unabhangigfeit, wie in bem Paffauer Bertrage und in dem Religionsfrieden vom Jahre 1555 ben deutschen Protestanten die Religionofreiheit zugestanden; allein ber allgemeine Frieden in der Christenheit bei weitem noch nicht hergestellt. Die Denifreiheit hatte unter ben Protestanten mehrere fich einander befampfende Geften hervorgebracht. Der Reformations. geift hatte fich nicht mehr allein auf Deutschland eingeschränft, fonbern auch Kraufreich, England, Danemart, Schweben, Ungarn und Polen ergriffen, und Europa war nicht mehr wie gur Zeit bes Conciliums von Conftang nach Rationen und ganbern, fondern nach Religionsparteien geschieden. Diese großen Beranderungen, welche feit ber Erscheinung Luthers und 3wingti'd sowohl im firchlichen als politischen Sufteme vorgegangen waren, werden und die Urfache erflaren, warum mahrend bes breißigjahrigen Krieges und ber ihn enbenden meftphalischen Friedenbunterhandlungen bie rheini die und beutsche Beschichte nicht blos rheimsch und beutsch, sondern euro. paifche, ja Beltgeschichte werden mußte. Die großen fich befampfenden Parteten ftanden ich on lange geruftet und ftreitluftig gegen einander über. Gie erwarteten nur eine fcheinbare Belegenheit, um bas gezudte Schwert jum Streite ju gieben, und Diefe gab ihnen,

wie wir im folgenden Buche horen werden, ber Todesfall eines rhetnischen Fursten.

## Drittes Buch.

Geschichte des dreißigjährigen Arieges am Rhein.

Die Bergogthumerivon Berg, Julich und Cleve, und die Grafe Schaften von Ravensberg und von ber Marf maren, wie wir bereits gebort haben, durch Wechselheirathen und weibliche Erbfolge alle auf ein Saus gefommen, welches nun machtig am untern Rheine berrichte. \*) Diefes Sans ift im Jahre 1609 mit Johann Wilhelm ausgestorben, und auf feine gander machten Sachfen, Brandenburg und Pfalz zugleich Unspruche. Ersteres grundete feine Rechte auf eine Cheverbindung bes Rurfürften Johann Friedrichs mit ber Clevifchen Pringeffin Sibulla, als ber Schwester Johann Wilhelms; bas zweite frügte fich auf die Berbindung mit der Pringeffin Inna, beren Mutter Maria Eleonora, bes legtversiorbenen Bergogs altefte Schwester mar; und bas lette auf die Rechte ber noch lebenden Unna, welde Philipp Ludwig von Pfalznenburg geheirathet hatte. Seber Diefer Pratendenten fuchte Unterftugung und Sulfe, und fand fie auch; benn es war fowohl ber fathelifd-offreichischen, als ber protestantifd-frangofischen Parthei baran gelegen, einen Fürsten aus ihrer Mitte zu bem Besie fo wichtiger gander zu bringen. Da man aber barüber burch Bertrage vor ber Sand nicht einig werden konnte, fo erwachte badurch ber alte Religionofrieg wieder, und beibe Parteien griffen zu ben Baffen, um fich in ihren Rechten zu behaupten. Bon protestantischer Seite bilbete fich eine Union unter tem Schute Franfreiche, beffen haupt Friedrich V., Aurfurft von ber Pfalz mar, auf der fatholischen eine Ligue, an deren Spige Maximilian, Berjog von Baiern stand. Das wittelsbachische Saus ließ sich alfo wieder zu einem neuen Kriege verleiten, ber einem ober bem andern 3weige beffelben ben Untergang bringen follte.

Um diefe Zeit trugen die misvergnügten Protestanten in Bohmen bem Rurfürsten von ber Pfalt ihren foniglichen Thron an, von beur

<sup>\*)</sup> Siebe meine rheinischen Beschichten, breigebntes Buch, Geite 298.

fie ben Raifer Ferdinand II. von Deftreich getrieben hatten. Frieb. rich weigerte fich anfänglich, ein fo gefährliches Gefchent anzunehmen : allein feine Gemahlin Glifabeth, eine Tochter Ronig Jacobs I. von England, beredete ibn, fich jest ftatt bes Rurfurften von Sachfen an bie Spige ber Protestanten gu ftellen, und durch beren Unterftugung bem Saufe Deftreich be Krone von Bohmem, und wenn Dies gludte, auch die Raiferfrone zu entreißen. Da er ihr darüber feine Bedenflichfeiten außerre, und ihr vorftellte, daß er als ein reicher und machtiger Aurfürst viel gludlicher mit ihr leben fonnte, ale ein armer Ronig, fagte fie ihm mit Stolg: "Sch will lieber Rafe und troden Brod an der Tafel eines Renigs, ale die toftlichen Ges richte an dem Tifche eines Rurfurften effen." Friedrich burch feine Schone Gattin und eine Ronigofrone zugleich geblendet, ftellte fich alfo an bie Spige ber protestantischen Beerhaufen, und ließ fich von feinen bohmifchen Glaubenegenoffen zu Prag ale ihren Ronig feiers lich fronen.

Auf dieses fühne Unternehmen rustete sich sogleich die katholische Ligue gegen ihn. Der spanischeoftreichische General von Spinola rudte von den Riederlanden aus gegen die untere Pfalz vor, indem er Kreuznach, Bacharach, Oppenheim, Alzei und andere pfälzische Orte einnahm, und Maximilian von Baiern zog dem Kurfürsten gen Prag entgegen, und schlug bei dieser Stadt 1620 dessen Trup.

pen ganglich.

Rach diesem Siege verbreiteten fich die lignistischen Seerhaufen burch gang Deutschland, und jene ber Union wurden entweder gerftreut ober paralifirt. Der Aurfürst Friedrich murde mit feinen Unbangern in die Ucht erflart, Die Dberpfalz von den Baiern, Die Unterpfalz von den Spaniern befest, und er mußte mit feiner ftolgen Gemahlin flüchtig geben, welche ber Pobel fpottweis nur die Winterkönigin nannte. Indeffen fand fie unter ben ihrem Bemahl bienenden Feldheren boch noch einen, welcher fich nach Rit. terart ihren Paladin nannte und es magte, fie wieder nach ber Pfalz zu führen, den Grafen Eruft von Mansfeld. Ueberzeugt, daß in einer fo verwirrten und gefethlofen Zeit Muth und Parteigeift oft größere Macht verschaffen, ale ererbte lander und Gurftenthis mer, bilbete er fich fchon gleich bei bem Ausbruche bes Rrieges aus eigenen Mitteln einen Seerhaufen, womit er bald bier bald bort Die Auführer ber Ligus im Schach hielt. Rach ber Schlacht bei Prag verließ er Bohmen, fammelte fich in Franten und Schwaben eine Armee von 20,000 Mann, entfeste die von den fpanifchen Beneral von Cordua belagerten Stabte der Pfalz, sching den herbeieilenden Tilly bei Wes'och und brachte ben flüchtigen Friedrich
mit feiner schönen Gemahlin triumphirend nach ber Pfalz zurück.

Aufgewedt von Mansfeites fubnen Thaten eilten nun auch ber Markgraf Georg Friedrich von Baden Durlach und Serzog Chri-ftian von Braunschweig herbei; allein Tilly, welcher jest neue Truppen an fich gezogen hatte, schlug erstern ben 6. Dean 1622 bei Wimpfen, ben legtern bei Sochit, und nahm Manbeim und Deibel. berg mit Sturm ein. 3m Sahre 1625 vereinigte er fich mit Wallen. ftein gegen den Ronig von Danemart, zerftreute beffen Truppen bei Lutter und beide bedrohten die Diffee. Die Macht bes Ranjers war auf ben bochften Puntt geftiegen. Bald fabe man auch die Rol. gen baven. Der Rurfürst von ber Pfalz murde feiner Kurmurde entfet, und Diefelbe dem Bergoge von Baiern übergeben. Sergoge von Mellenburg murben in Die Ucht erflart, und ihre Canber bem faiferlichen General Wallenfiein zugetheilt; Die von proteftantifden Furften bisber eingenommenen Fürstbiethamer oftreichis fchen Pringen eingeraumt , und endlich eridien ein fogenanntes Ite. fitutions : Cbict, vermoge welchem alle feit bem paffauer Bertrage eingezogene mittelbare Stifter, Rlofter und andere Rirchen. guter wieder berguftellen; alle dem geiftlichen Borbehalte in prote-ftantische Sande gefommene unmittelbare Stifter wieder mit fatholifden Bifchofen gu befegen; fatholifde Ctande in ihrer Reformas tion nicht zu hindern, und nur der augeburger Confession zugethanenen zu dulden fenn follten. Im Gefühle dieser Uebermacht aufferte ber ftolge Wallenftein unverholen: bag nun die Zeit getommen fei, wo bie geiftlichen Rurfürsten dem Raifer wieder an der Zafel vorbeten, die weltlichen ihn bedienen mußten.

Diese Fortschritte ber Ligue ersulten alle Protestanten in und auffer Deutschland mit Furcht und Schrecken, und die mit der Macht der Liguisten anwachsende Macht des Hauses Destreich alle euro, paische Hofe mit Besorgnis und Eisersucht. Selbst der Herzog von Baiern und die geistlichen Kurfürsten, durch den Stolz Waltensteins aufgebracht, drangen mit Vorstellungen so nachdrücklich in den Kaisser, daß dieser den übermuthigen Feldherrn von dem Heere entsernte, und die Leitung der lignistischen Truppen allein dem alten Tilly überließ. Was aber weder der Protestanten Wassen noch der Kurssürsten Intriguen ausrichten konnten, that ein katholischer Cardinal, Richelieu. Eben so schlau in der Entwersung, als kunn in der Ausführung seiner Plane suche bieser Staatsmann schon lange durch

öffentliche und heimliche Gesandte die Furcht der protestantischen Sofe zu unterhalten. Jest unterstützte er sie mit Geld und Diverssonen und schaffte ihnen durch einen Bertrag mit Schweden einen Helden an die Spise, der den Siegen des Raiser Ferdinands II. und der Ligne auf einmal Einhalt that. Gustav Adolf, König in Schweden, aufgereizt durch die Macht des Raisers und den Stolz Wallensteins, tapfer im Felde und klug in den Staatsgeschäften, als Sieger in Polen schon berühmt und unterstützt durch französische Husch zurch zurch gernittlung Nichelieus nach Deutschssand, und verklärte sich als Haupt und Schüger der Protestanten. Die Heldenthaten und Unternehmungen dieses großen Königs sind von andern Geschichtschern umständlich aufgeschrieben worden; ich muß insch nur auf das beschränken, was er am Rhein wirkte.

Der König von Schweden landete im Jahre 1631 ungefähr mit 13000 Mann auf der Insel Rügen; aber in furzem hatte er seine Truppen mit jenen der Protestanten vermehrt, Pommern und Brandenburg in Bestig genommen, den kaiserlichen General Tilly bei Leipzig geschlagen und fast alle deutsche Känder bis an den Rhein ersobert. Erfurt, Miltenberg, Aschassenburg, Steinheim und Hochst nebst den dazu gehörigen Nemtern des mainzischen Erzstisses wurden von seinen Truppen besetzt. Frankfurt mußte trop seiner Weigerung ihm die Thore öffnen. Wie ein unbezwinglicher Heros nahte er sich dem Rheine, um auch jenseits dieses Flusses seine Siege und Eroberrungen zu verbreiten.

Man fann sich leicht vorstellen, welchen Eindruck dieser so schnelle Zug des Hauptseindes der Katholiten auf den Hof und das Bolf von Mainz gemacht habe. Der Kurfürst Auselm Sasmir fluchtete nut seinen Rathen und Dienern nach Soln, der Adel und die Geistlichen zerstreuten sich umher, die Schäße und Archive wurden eingepackt und auf Wägen oder Schiffen fortgesührt; die Brücken abgeworfen, die Stadt in Sile besestigt, und sogar der Auskluß des Mains mit versenkten Schiffen, Steinen, Ketten und spigigen Pfeilern gesperrt. Alles war voll Schrecken, alles voll Angst, alles in Verlegenheit, als Gustav Adolf von Frankfurt über die Bergskraße und Gernsbeim an den Rhein fam, um in der Gegend von Oppenheim überzusehen.

Die spanischen und lignistischen Truppen, welche bas jenseitige Ufer beseigt hatten, wollten ihm den Uebergang verwehren. Sie errichteten in der Gegend, wo der Rhein bei Oppenheim eine Krummung bildet, Schanzen auf, vertheilten sich långst dem Ufer von

Nierstein bis Gorheim, schoffen von den Unhöhen auf die schwedisschen Soldaten, und zogen alle Schiffe und Fahrzenge auf das linke Rhinuser. Allein der muthige und siegreiche König ließ sich in seinem Heldenzuge nicht aufhalten. Seine Reiter mußten durch den Fluß schwimmen, er brachte einige Schiffe und Floße zusammen, worauf das Fußvolt folgte, endlich seize er selbst, wie die Sage geht, auf einem Scheunenthore über den großen majestätischen Fluß. Noch steht ein Densmal an dem Orte, wo dies geschehen ist.

Sobald der Uebergang un Angesichte des Feindes und unter dem Donner des seindlichen Geschüßes vollzogen war, griffen die Schweden mit ihrem tapfern Könige an der Spige die Spanier in der Ebene von Guntersblum an, trieben sie durch Dienheim zurud und nahmen endlich Oppenheim selbst ein.

Die Nachricht von dem Uebergange Guftav Adolfs brachte nun die Bestärzung der Mainzer auf das Meußerfte; und fethft der Muth ber fpanischen Besatzung wurde burch die Riedergeschlagenheit ber Beiftlichen und ber Ginwohner in Furcht vermandelt. Man bachte nicht mehr daran, fich zu vertheidigen, fondern zu capituliren. Den 6. Dezember 1632 war Guftav über den Rhem gefent, und den 8. erschien er schon in der Wegend des Albansbergs vor den Thoren von Maing. Gleich murben diefe Sohen mit Truppen und Gefchits befest, ben fpanischen Kanonen geantwortet, Die Rirchen und naben Baufer beschoffen, und die Stadt mit Sturm und Plunderung bebroht. Die Ginwohner drangen flebend in den fpanischen Commans banten Don Sylvio und baten ibn, die Festung zu übergeben. wurde baher ein Trompeter in Das feindliche Lager geschieft, und auf einen ehrenvollen Abzug ber Befagung, auf Schug ber Perfonen und bes Gigenthums, und die Erhaltung ber Berfaffung und Religioneubung angetragen. Suftav ging die Bedingniffe ein. Die Spanier gogen mit flingendem Spiele ab; die Thore und Beften wurden mit Schweden befegt, und der Ronig gog ben 23. Dezember in Maing ein, von ben Protestanten als eine himmlische Erfcheis nung, von den Ratholifen als eine Strafruthe Gottes angeseben.

Während dem Gustav das obere Erzstift und das Mainzer Land auf dem linken Rheinufer erobert hatte, nahmen der Landgraf von Hessenkassel und der Herzog Bernhard von Weimar jenes auf dem rechten in Besig. Der Landgraf hatte bei der Einnahme der Nemter in Hessen und der Grafschaft Königstein wenig Widerstand gefunden; als aber der Herzog Bernhard das Rheingau bedrohte, setzte sich bas gange gand gur Gegenwehr, was boch mahrend bes Bauernirieges gegen feine Fursten aufgestanden mar.

Wir haben bereits schon in bem gehnten Buche ber rheinischen Befchichten die Bertheidigungs-Unftalten diefer Rheingegend befchries ben; und wie fie gegen Weften burch ben Rhein, gegen Morden und in ben Flanfen burch bas Gebud gefchitt mar. Bernard wollte anfänglich gerade bei Walf eindringen; ale er aber eine anhaltende Reihe von Bollwerten und bewehrte durch Religionveifer begeifterte Truppen vor fich fand, jog er mit einem Theile feiner Goldaten rechts über die Bobe, drang nicht ohne Widerstand durch das Gebud und fam fo den ftreitenden Rheingauern in den Rucken. Diefe Seitenbewegung verschaffte ihm bald ben Befit bes ganzen landes. Das Geond war jest durchbrochen, die Truppen und Bollwerfe umgangen, Die Burger und Goldaten gerftreut und alle Stadtchen und Ortschaften mit Reuer und Schwerdt bedroht. Die Schweden befetten fogleich die Schloffer zu Eltvill, Chrenfels und den Maufe. thurm; endlich wurden ihnen auch alle andern Bollwerfe und bas gange Land eingeraumt. Gleich nach Diefer Eroberung ging Bernard bei Rudesheim und dem Maufethurm über ben Rhein, vereinigte fich mit Guftav bei Bingen, und nachdem beibe noch Raub, Bacherach und Rreugnach theils mit Sturm, theils mit Capitulation eingenommen hatten, jogen fie nach Maing juruck, um ba ihre fernern Plane gu überdenten.

Man kann die Zeit der Einnahme von Mainz und der benachbarten känder als die glänzendste Epoche in dem Heldenleben Gustav Adolfs anschen. Er stand auf dem höchsten Punkte seines Ruhms und seines Glücks; war gefürchtet von den Katholiken, geehrt und kast angebetet von den Protestanten; die vertriebenen Fürsten suchten seinen Schutz und seine Hülfe; die Könige und Mächte Europens seine Freundschaft und Bündnisse, die katholischen Fürsten seine Schonung und Gnade. Durch Sieg und Rechtlichkeit zugleich berühmt, schien er jest der Schiederichter der europäischechteit zugleich berühmt, schien er jest der Schiederichter der europäische der Fall, daß auch die rechtliches menschen im Glücke ungerecht werden. Gustav Adolf, der bischer neben seinem Schwerte immer des Hugo Grotius Bölkerrecht bei sich führte, wurde in dem schönen und reichen Mainz, selbst gegen den Rath seines Kanzlers Drenstierna, ein Schüler des Machiavelli.

Unter andern bittenden Fürsten erschien auch der vertriebene Rurfürst von der Pfalz, in der Soffnung, von dem großmuthigen Sieger seine verlernen gander wieder zu erhalten. Um seiner Bitte meht Rachdrud zu geben, hatte ihn seine Gattin begleitet, und glaubte, burch Schönheit und Unglück jest boppelt reizend, auf das Herzeines Königs wirken zu können, der eben so galant als tapker war. Sie erschien zwar nicht in der ehemaligen Pracht einer Königin oder Königstochter. Ihr schönes Haar war nur durch eine Perlenschnur zusammen gebunden; den weißen Hals und die hohe Brust deckte ein einfaches Resseuch und den schlanken Leib umfaßte ein Mieder, von dem ein schwarzer sammtner Schlepprock in großen Falten zum nied lichen Fuße wallte. In einer so spärsichen Kleidung, aber durch ihren Kummer jest doppelt interessant, begleitete sie ihren Gemahl zu dem Könige von Schweden.

Es wird fur die rheinischen Geschichten nicht unpassend befunden werden, wenn ich hier tie Gespräche und Unterhaltungen wörtlich einrücke, welche zu der Zeit Gustav Adolf sowohl mit den deutschen Fürsten als den fremden Gesandten gepflogen, und ich theils aus handschriften, theils aus bewährten Geschichtschreibern zusammen getragen habe. Sie schildern den Helden durch seine eignen Worte.

Sich im Besitze von Mainz und des diese Stadt umgebenden schonnen und reichen Landes suhlend, gab er den um ihn versammelten Fürsten und Gesandten in der Martinsburg eine große Tafel, welche mit den Erzeugnissen und köstlichen Weinen des Rheines herrlich besieht war, wobei entweder eine kriegerische Musik erschallte, oder lusstige und ernsthafte Gespräche gesührt werden.

Nachdem die Tafel aufgehoben und die Könige von Schweben und Böhmen sich die Hände gewaschen hatten, traten beide zusammen und Gustav sagte zu dem letztern: "Ja der Krieg ist sest schwerzus führen. Ich wollte wünschen, daß der König von England, Ihr Schwiegervater, Sie besser unterstützt hätte." Hierauf antwortete der König von Böhmen: "Ich hoffe nun gewiß, daß der König von England sett nicht mit Hülfe zuruck bleiben wird." "Ja etliche taufend Maun zu haben, unterbrach ihn der König, ist setzt nicht genug, einer großen Armade Widerstand zu leisten. Es reicht noch nicht hin, für Ew. Liebden Krieg zu sühren. wenn man jest was ausrichten wollte, müßte man sich besser angreisen." Mit viesen Worten farmen sie zu den andern Fürsten und das Gespräch wurde mit folgenden Worten fortgesest.

Guftan. Wenn man jest honestis modis Friedenstractate treffen könnte, worauf etwas Gewisses zu bauen mare, und welche den bedrängten Unterihanen, wie auch Ew. Liebren zum heil und Wohlfart gereichen mögten, wollte ich wohl ber Bedrängten wegen, benen gut gut ich jeso mein Leib und Blut bran fete, als auch Rurfachsen ben theuren Frieden wunfchen, und bann einmal mich wieder in Rube seten. Aber daß man folche Friedensbedingniffe eingehen wollte, wie nad ber Zerftreuung ber Uniond-Berwandten Rurfachsen mit Destreich und dem ligniftischen Saufen getroffen, wodurch nicht allein ber Fursten Ehre und Wurde geschmälert und verlet, sondern auch bie Religion, welche unfre Vorfahren hoch und theuer, wie billig und recht, gehalten und erhalten, in die Schang und Gefahr gesett. daß theils deswegen ihre Guter verlaffen, theils auch dieselben um ihre Seclen gebracht worden; zu einem folchen Frieden wollte ich meines Sheils nicht rathen. Ich fann wohl leiben, daß Anrfachsen, wie er es genugiam ichon gethan, fich über mich beschwert, daß ich zu solchen Friedenstractaten übel zu bringen bin. 3mar konnte ich für meine Person wohl seichtlich mit dem Kaiser accordiren, und nach Schweden geben; wie es aber euch Reichsfürsten und ben armen Unterthanen alebann ergeben murde, was für einen Tang fie mit euch fpielen wurden, fann man leichtlich erachten.

Pfalzgraf Georg Guffav. Wir haben Ew. Majestät nun einmal in unser Reich berein bekommen, und wir lassen Sie jest nicht spbald wieder hinaus. Ich für meine Person wollte, so ich noch ein Jahr zwanzig zurück hätte, mit Freuden die Wassen ergreisen, und mein Heil mit den Liguisten versuchen. Denn ich will lieber sterben, als so verachtet und beschimpft ohne Freiheit leben.

Gustav. Ja, wie gesagt, Frieden wollte ich wohl berzlich gern dem deutschen gande wünschen, auch sogar meinen Privatnutzen, den ich doch nicht gering schätzen kann, an die Seite setzen, wenn nur der edle Friede des deutschen Lands und dessen Freiheiten und Wohlsfart wiederbracht werden könnten. Durch was für Mittel aber sols ches geschehen könnte, sehe ich nicht. Denn so wir tractiren wollten, mußte Kursachsen vom Hause Destreich und vom Baierfürsten, welschem sie zur Kur geholfen, abstehen. Wollte es dies nicht thun, so wurde ich vielweniger von Ew. Liebden (Friedrich) als meinem Blutssfreunde abweichen, dem die Kur von Rechtswegen gehört. Denn ich babe nur einen Theil von Deutschland mit dem Schwerdte ers worden:

Georg Gustav. Mittel mögten wohl noch zu finden sein, wenn die Lignistischen das bei ihnen nun schon eingewurzelte axioma ungepractizirt liefen: man nuß den Kegern keinen Glauben halten.

Guft av. Wissen Ew. Liebden fein Mittel? Ich weiß wohl eines vorzuschlagen. Wir mussen eben bas axioma practiziren und

dasselbe auch allegesammt, wie sie es eingegangen, sest und innig halten und ins Werk sehen. Ich für meine Person bin also gesonnen, und ich wollte sie, so Gott mir ferner die Gnade geben möchte, auch alle aus der Welt jagen; denn ich bilde mir ein, so viel in Stockholm und in meinem Reiche zu seyn, als der Kaiser zu Wien. Fragt er nichts nach mir, so frage ich auch nichts nach ihm. Ja ich will noch in Schweden mehr von meinen Unterthanen erhalten, und sie sollen mir auch mehr gehorchen, als des Kaisers seine gethan und noch thun (sich zum Landgrafen von Darmstadt wendend) Ew. Liebben können ihm das wohl wieder sagen; denn ich weiß wohl, daß sie gut kaiserlich sind.

Der Landgraf. In so weit ich, wie alle Reichsfürsten bem Raiser und Reiche Treue geschworen haben, bin ich gut kaiserlich.

Gustav. Wer noch etliche dreißigtausend Reichsthaler zum Recompens bekömmt, kann doch wohl gut kaiserlich senn; denn so ich einem etwas verebren wollte, mußte er sich desselben wohl demeratirt haben.

Candgraf. Ich weiß nicht, was Ew. Majestät damit sagen wollen. So viel aber weiß ich, daß, wenn Ew. Majestät nur wollten, der Kaiser gerne Frieden machen würde. Sie wurden auf die Urt zu dem Ruhme, den sie sich bereits durch ihre Wassen erworben haben, noch den binzufügen, Deutschland und ganz Europa die so sehr gewünschte Aube verschafft zu haben.

Buftav. Dies ift eine fehr fchmeichelhafte Ausficht, Die aber für mich nichts neues hat, und die ich mir felbst ichon oft gemacht habe; allein es fommt alles darauf an, die Reichsgesetze auf einen feften fuß wieder berguftellen; und hierin wird ber Raifer ohne folde Ginschränkungen nicht willigen, bei welchen die mit mir verbunbenen Stände feiner Radje beständig ausgesett bleiben wurden. Sch langne es nicht, daß es mir außerst frankend ift, wenn ich einige Kürften und Stande in einer jo wichtigen Angelegenheit gang gleich: gultig erblicke, wenn ich febe, daß einige als Unbanger des Raijers um eines elenden Gewinnftes megen, die Religion und öffentliche Freiheit aufopfern, und da fie es both am meiften genoffen, jest, ba fie zum allgemeinen Beften Etwas berfchiegen follten, fich bamit erie miren, daß man tractiren moge. 3ch für meinen Theil wollte balb mit dem Raifer und der Ligue fertig werden, wenn ich nicht die Befahr berer, die fich willig zur Beschüßung ihrer Freiheit und Wieder. bringung bes Friedens hervorgethan und ausgeruftet, bedachte. Denn gefest, ich ginge jest bie Friedensmittel ein, jo mußten

mir bie Ligniften bie Rriegefoften erftatten, von wem murben fle aber folde fordern, ale von euch? Da fie nun in ber Gute nichts erhalten fonnten, fo wird man euch mit ftarfen Garnisonen bruden, alfo, daß ihr biefelbe nicht nur wurdet erlegen muffen, fonbern man wurde auch leicht Urfache fuchen, cuch von Land und Leuten zu verjagen und fomit cure Unterthanen um Leib und Geele bringen. Es ift bedwegen weber billig noch rathfam, fich gu einer Zeit, wo wirs Gottlob jo weit gebracht haben ,-eximiren und nichts zum gemeinen Besten hergeben zu wollen. Wir fonnen jett, wenn wir gufammen hielten, bem Feinde eine Urmee von fedzigtaufend Mann entgegen ftellen, und murde es nicht beffer fenn, wenn wir une alle vereinigten und mit gemeinschaftlichen Kraften bas Werf vollführten, bas Gott fo augenscheinlich bisber gefegnet hat, als wenn wir uns burch eitle hoffnungen eines Friedens einschläfern laffen, ber jest noch nicht zu Stande fommen fann? und ben man auch nicht eber erhalten wird, als bis ber Geind vollig entfraftet und unvermogend fenn wird, den Rrieg weiter fortzusegen.

In diesen Aenserungen, welche Gustan Adolf in der Martinsburg zu Mainz an die deutschen Fürsten gerichtet hatte, will ich diesenigen beifügen, welche er zu der nämlichen Zeit den Gefandten der europäischen Mächte mitgetheilt hat. Wir wollen mit dem Marquis de Breze, dem Gesandten des Königs von Frantreich, seines Alliirten, den Anfang machen. Idachdem dieser sein Creditiv überreicht hatte, sprach Gustav also:

Guftav. Ich danke dem Konige von Frankreich für ben gartlichen Untheil, so er an meinen Siegen nimmt. Auch fordert es unser beiderseitiges Interesse, die Uebermacht des Hauses Destreich zu brechen. Indessen mare mir's sehr angenehm gewesen, wenn wir uns beibe personlich hatten sprechen tonnen.

Brege. Ihro Majestat, mein Ronig, befinden sich nicht gang wohl.

Buftav. Es ware nur, um den Plan zu unsern Operationen gemeinschaftlich zu überlegen.

Brege. Hieruber haben mich Gr. Majeftat Sochstihro Gefinnungen miffen laffen.

Guftav. Und bie maren?

Brege. Der König, mein herr, ersucht Ihro Majeftat, mit ihren Waffen weiter nicht nach dem Elfaß vorzuruden, sondern es ber Krone Frantreich zu überlaffen, biese Provinz dem hause Destreich zu entreißen.

Guft av. Ich bin als ein Befchüger und nicht als ein Berrather bes beutschen Reichst gekommen. Ich will es in seinen ersten Zustand wieder segen und nicht zerreißen laffen. Nicht eine Stadt soll mir davon getrennt werden.

Brege. Auf diefe Beife tonnten aber die Operationen, Die Macht des haufes Deftreich gemeinschaftlich ju gernichten, geftort

werben.

Gustav. Will Ihr König Theil an diesem großen Werke nehmen, so thue er's gegen Spanien. Dort ist dieses Haus noch fürchterlich genug; dort und in Italien mag er Provinzen erobern, nur hier in Deutschland laß er mir freie Hände. Allein hab ich hier die große Rolle übernommen, und will mit Gottes Hulfe auch allein damit fertig werden.

Breze. Indessen scheinen Ihro Majestat sich boch zu weit von der graden Linie ihres Zweckes zu entfernen. Sie bemächtigen sich des Rheins, indem doch die Wege über die Donau ins Herz von Destreich führen.

Guftav. herr Abgefandter! darüber habe ich nur Gott und mir Rechenschaft zu geben.

Brege. Darob entftehen aber Gifersucht, Furcht und Dig. trauen felbst unter ihren Bundsgenoffen.

Guftav. Das Ende vom Spiele mirb alles lehren.

Breze. Die Operationen Ew. Majestat am Rhein haben viele Bewegungen an manchem Hofe und selbst bei meinem Könige erregt. Der Fürstbischof von Würzburg gewinnt vieles Zutrauen bei meinem Herrn. Er beschuldigt Sie weitaussehender Entwürse; er sagt: Sie wollten sich nicht nur in Deutschland festsesen, sondern auch bald die Hugonotten in Frankreich unterstüßen und so in unserm Reiche, wie es schon in Deutschland geschehen, die katholische Religion vertilgen.

Gustan. Ihr König wird boch meinem Worte und meiner That mehr Glauben beimessen, als ben Ranten eines von Destreich und bem Papste abgeschickten Pralaten.

Breze. Bei einem frommen Fursten, wie mein Konig ist, wurden diese Beschuldigungen leicht Eingang finden, wenn nicht der Cardinal von Richelien ber Sache eine andere Wendung zu geben wußte.

Guftav. Der Carbinal - ift auch ber Carbinal.

Brege. Die hauptabsicht bes Cardinals geht immer nur bahin, die Uebermacht des Saufes Deftreich ju fturgen; bavon ibn abzuführen ift weber Ungleichheit ber Religion, noch Privatnuben ber Krone, noch eitles Geschmaß im Stande. Er mandelt grade feinen Beg und verliert niemals seinen Zweck aus ben Augen.

Guftav. Ich fenne ja den Cardinal und schäfe darob feinen

hohen Beift. Ift nicht der Cardinal ihr Schwager?

Breze. Ja Gire.

Gust av. Wenn ich und Richelieu die Sache des großen Gleichgewichts gegen Destreich und eines gerechten Friedens abzu-handeln hatten, so glaub' ich wohl, daß alles besser und weit leichster ginge.

Brege. Wenn Ew. Majestat gegen Frankreich etwas naher rucken wollten, so wird ber Cardinal von Richelien sich bei Sochst-

benselben einfinden.

Diese stolzen Worte des Franzosen emporten den Ronig und er fagte:

Gustav. Herr Abgesandter! Ich halte mich nicht für geringer, als jeder andere Monarch. Alle Könige sind wohl einander gleich, und meine Borfahren haben den Königen von Frankreich nie den Vorrang zugestanden. Glandt Ihr Herr, daß es genug seie, mir seinen Minister zu schieken, so werde ich einen meiner Bedienten absenden, der in meinem Namen des Cardinals Antrag hören soll.

Mit diefen Worten gab er bem Marquis bas Zeichen ber Ent-

laffung. Diefer antwortete betroffen:

Breze. Der Antrag kommt ja nicht von meinem Herrn — ber Cardinal wunscht nur — Gustav aber wiederholte das Zeichen und ber Gesandte entfernte sich mit tieser Verbeugung und wollte bes Königs Zorn nicht noch mehr reizen. Bald nach dieser Untershaltung erschien auch St. Etienne, der französische Resident zu Munchen, und als ihn Gustav Abolf vor sich gelassen hatte, sagte er:

Buftav. Bie! noch ein frangofischer Wesandte? Bor furgem hat ja 3hr Ronig ben Marquis be Breze an mich geschieft, wo ift

3hr Creditiv?

St. Etienne. In diesem Character erschein ich nicht vor Ew. Majestät, vielmehr ist die Absicht meines Dierseins, den großen Schweden-König zu bewundern, und ihm sonach unterthänigst aufzuwarten. — Doch hätte ich nebenher und ins Geheim vom Herzoge von Baiern noch einen Austrag.

Buftav. Bom Bergoge von Baiern? - Und ber mare?

St. Etienne. Em. Majestat in seinem Namen Neutralitate. und Friedensvorschläge zu machen.

Guftav. Ich kann mir nicht einbilden, daß es dem Herzoge von Baiern Ernft sein sollte, sich mit mir zu vergleichen. Sowohl sein aufgefangener Brief, als auch das vom Kaiser an ihn abgelaffene und in meine Hande gerathene Schreiben, worin er ihm unter bem Commando bes von Friedland funfzigtausend Mann zu Hulfe zu schicken verspricht, beweisen das Gegentheil. Ich kann solches um so eher geschehen lassen, weil dadurch Baiern zu Grunde gerichtet und mir und meiner Urmee kein Schaden zugefügt wird.

St. Etienne. Dem Konige von Frankreich, meinem herrn und Ihrem Bundegenoffen, wurde auch gewiß ein großer Gefallen geschehen, wenn Ew. Majestat dem herzoge von Baiern die Reu-

tralität zugeständen.

Guftav. Der Herzog von Baiern hat mir bis Bamberg feind. lich nachgefest, und mir Urfache genug gegeben, mich zu vertheis

digen.

wußte nichts von allem dem. Tilly hat vom Herzoge den Auftrag nicht gehabt, Ew. Majestät anzugreifen, sondern die Bamberger haben ihn dringend angesteht, ins Bisthum Bamberg einzurucken.

Guftav. Ich sehe wohl, daß Sie hierher gefommen sind, mich zu betrügen, und mich mit Unwahrheiten aufzuziehen. Hat nicht der Herzog von Baiern seine Miliz dabei gehabt? und war Tilly dazu nicht von ihm beordert worden, warum hat er ihn nicht hängen lassen?

St. Etienne. Der Herzog ift gewiß keiner Falscheit fahig. Er ist der beste und bravste Furst. Auch konnen Ew. Majestät nicht glauben, mit wie viel Achtung und Ehrfurcht der Herzog stets von Sochstdenselben spricht.

Gust av. Es läßt sich zum Lobe einer Lans viel sagen: was sir ein getreues, beständiges und dem Menschen nügliches Thier sie sei, das ihnen das bose Blut andsauge. Ich kenne nun den Herzog von Baiern und seinen Pfaffenschwarm. Er trägt den Mantel nach dem Winde, wie es die Umstände erfordern, und ich werde mich biesmal nicht von ihm betrügen lassen.

St. Etienne. So tief herabgewurdigt zu werden von Ew. Majestat verdient der Herzog nicht. Man ehrt ibn überall als einen biedern Fürsten, und selbst mein herr, der König von Frankreich, schätzt ihn. Gin Fürst wird oft, wie Ew. Majestat selbst erfahren haben, zu Schritten verlettet, welche sehr zweideutig scheinen; allein dazu zwingt sie die Noth; daraus lägt sich auf den Character eines

folden Fürsten nicht schließen, sonft konnte Frankreich auch an Sochst. dero Schritten deuteln:

Gustav. Ich verzeihe Ihnen Ihre Unwissenheit; Sie bedienen sich aber der französischen Freiheit im Reden zu sehr. Sie sollten wissen, daß ich und Ihr König im bessern Bernehmen stehen,
als Sie glauben. Sie sind nicht von ihm zu mir geschickt worden.
Sie haben kein Ereditiv auszuweisen, und eben deswegen sollten
Sie mit mehrerem Respect mit mir reden und in Erwägung ziehen,
mit wem Sie reden und an welchem Orte Sie reden. Ich bin der
französischen Leichtigkeit nicht gewöhnt.

St. Etienne. Ich bitte Em. Majeståt unterthänigst um Bergeihung, wenn ich Sie durch meinen unbescheidenen Eifer für den Herzog von Baiern erzurnt habe. Ich bin nur gefommen, Em. Majeståt zu bitten, daß Sie für den Herzog von Baiern Friedens.

bedingungen vorzuschlagen geruhen mogten.

Guftav. Richt eher, bis der Bergog seine Armee abgedankt und bas Gewehrniedergelegt hat: 3. .....

St. Etienne. Indeffen fonnten boch jest einige Punktatio.

nen zum Frieden einstweilen aufgesett werden.

Gustav. Ich wiederhole es nochmal. Ihre Absicht geht blos bahin, mich zu betrügen und Aufschub zu suchen, bis sich der Feind verstärft hat. Ein armer Sünder richtet ohne vorbergängige Reue und Buße bei Gott nichts aus. Eben so ist es mit bem Derzoge von Baiern. Mit dem Degen in der Faust will er sich mit mir vergleichen.

St. Etienne. Ich sehe wohl, Ew. Majestät Mistrauen gegen ben Herzog und mich ist nicht zu tilgen, als durch die That.
Inzwischen könnten doch, wenn Ew. Majestät geruben wollten, Bergleichsvorschläge nur zur Probe von des Herzogs gutem Willen
einstweilen aufgesetzt werden. Es, bleibt ja immer Höchstdenselben
noch unbenommen, zu thun, was Ihnen beliebt. Sie bleiben ja
immer noch in dem Stande, wo sie jest sind.

Gustav. Run denn! Wenn der herzog von Baiern seine Ursmee auseinandergehen lassen und sich eidlich anheischig machen will, binnen drei Jahren nicht gegen mich zu dienen, so soll gegen ihn und sein ganzes Land keine Feindseligkeit ausgesibt werden. — Oder wenn ihm dies nicht gefällt, so ranme er mir Jugolstadt ein, und gebe mir hinlangliche Sicherheit, daß er dem Feinde keinen sernen Borschub thun, alles, was er meinen Frenuden und Bunds, genossen abgenommen hat, wieder heraus geben, und seine Truppen abbanken oder doch wenige halten will.

St. Etienne. Ew. Majestat tonnen versichert senn, daß der Herzog stündlich bereit ist, seine ihm zugehörigen Truppen abzudanken. Allein wie Hochstolicfelben wohl selbst wissen werden, sieht es nicht in seiner Gewalt, in Ansehung der kaiserlichen und liguis stischen Truppen ein Gleiches vorzunehmen.

Gustav. Ich sehe Ihre Betrügerei bei biesen Distinctionen sehr wohl ein, allein senn Sie versichert, daß, wenn bis morgen ber Bergleich nicht zu Stande kommt, ich mich gegen Baiern so bestragen werde, daß der Herzog und sein Anhang erfahren sollen, daß sie es mit ihrem Feinde zu thun haben.

St. Etienne. Ueberlegen Ew. Majeståt wohl, mas sie thun. Der Herzog ift ein Bundsgenoffe meines Herrn, und Ludwig siehet es, wie ich weiß, sehr gern, wenn es bei ber Neutralität bliebe.

Gust av. Darüber hab' ich Ihnen schon genug gesagt. Ich weiß Ihres Königs Gesinnungen besser, als Sie Herr Restdent von München. Ich bin von seiner Freundschaft überzengt. Will er indessen dem Herzoge vierzigtausend Mann zuschicken, so muß ich's geschehen lassen. Es ist mir gleichgultig, mit was für einer Nation ich streite.

St. Etienne. Sr. allerchristlichste Masestat werden bie fastholi che Religion und auch den Herzog von Baiern nicht sinken lassen.

Gustav. Sehr gut, wenn ber König, Ihr herr, Lust hat, sich mit mir zu schlagen, so kann er sich die Muhe ersparen mich aufzusuchen. Ich werde mit hunderttausend Mann nach Paris kommen. Geben Sie und sagen sie bieses dem herzoge von Baiern.

Auf gleiche Weise und im Gefühle seiner Siege und seiner Macht empfing er auch ben englischen Gesandten Bane, als dieser von seisnem Könige an ihn abgeschieft war, und den Gluckwunsch wegent seinen Siegen ihm also vortrug.

Bane. Der König von England, mein Herr, nimmt allen Untheil an den siegreichen Fortschritten Ew. Majestät am Rheine. Er wünscht nichts so sehr, als daß der große Gustav Adolf bald Meister aller Pfälzischen Länder werden möge, um sie alsdann ihrem rechtmäßigen Herrn und Fürsten, tem Könige von Böhmen, großmuthigst wieder einzuräumen.

Gustav. In der That! Es befremdet mich sehr, von dem Ronige von England solche Zumuthungen zu horen, da er doch meine Waffen und die gute Sache so wenig unterstügt; da er mit Spanien Friede macht, statt seine Flotte gegen dieses Reich zu schicken.

Die Spanier sind es, welche den Kursürsten von der Pfalz seiner Länder beraubt, ihn nebst seiner Gemahlin aus Deutschland verstrieben haben; die Spanier besitzen gegenwärtig noch einen Theil der Unterpfalz, und doch hat England mit diesem Volk Frieden abzgeschlossen. Ihr Herr, der König überläßt seine Schwester, seinen Schwager und ihre Kinder dem unbarnherzigen Schicksale; er läßt sie wie vertriebene Bettler im Elende schmachten, und fordert dann von mir, für diese unglückliche Familie mehr zu thun, als er nicht Willens ist.

Bane. Ew. Majeståt haben sich doch in allen Ihren Manifesten anheischig gemacht, alle vom Kaiser und der Liga verfolgte und unterdrückte Fürsten in ihre Staaten wieder einzusetzen. Da nun der Kursürst von der Pfalz gewiß der unglücklichte ist, so kann man es wohl dem Könige von England nicht verargen, wenn er Ew. Majeståt an die Erfüllung dieser öffentlich gethanenen Zusagen erneuert.

Gustav. Gehen Sie mein Herr! Ich kenne wohl die Sprache bes englischen Ministeriums; sie klingt nach spanischem Golde, und Sie selbst mein Herr reden wie ein verkappter Spanier, oder gar wie ein Jesuit.

Bane. Ihro Majestat - -

Gust av. Ich weiß, das großmuthige englische Volf benkt hierin edler, als das Ministerium. Die Zeit wird noch alles lehzren. Wenn indessen der König von England ein Bundniß mit mir gegen Spanien schließen, und mir zwölftausend Mann, überlassen will, die er aber auf seine Kosten unterhalten und über die ich unumschräntt gebieten muß, so bin ich bereitwillig dazu, und ich verpflichte mich, die Spanier und den Herzog von Baiern so weit zu bringen, daß sie alles, was sie dem kurpfälzischen Hause abgenommen haben, wieder herausgeben sollen.

Bane. Gin folches Bundniß mit Ew. Majestat zu schließen,

habe ich weder Bollmacht noch Befehl.

Guftav. Wenn dieses ist, so ist es vergeblich, wegen Wieberherstellung des Königs von Böhmen in mich zu dringen. Sie kommen wenigstens zu spat. Mit Frankreich hab' ich mich barüber schon besprochen und ich werde thun, was Rechtens ist.

Diese ausweichenden Worte Gustav Adolfs hinterbrachte Bane dem Kurfursten von der Pfalz; aber dieser, schon an Ungluck gewöhnt, sagte ihm:

Friedrich. Ich meiner Seits habe noch feine Urfache, mich

über den König von Schweden zu beklagen. Er hegt die besten Gesstummigen gegen mich, und erzeigt mir viele Freundschaft. Allein ich halte jeso bei ihm um Richts an, weil ich hoffe, in der Folge boch alles noch zu bekommen.

Mit gleichen Gluckwunschungen, wie Bane, erschien auch jett von Tott, der danische Gesandte, obwohl der König von Danes mark, der als der Protestanten Haupt bei Lutter geschlagen war, und nun Gustavs Gluck beneidete. Er sagte:

Bon Tott. Der König von Danemart, mein herr, läßt Ew. Majestät durch mich wegen so vielen ruhmlich erworbenen Siegen Gluck munschen, und versichert Sie seiner beständigen Freundsschaft. Zugleich hab' ich den Austrag, hochstdenselben seine Bersmittlung zu einem Frieden in Deutschland anzubieten.

Gustav. Ich erkenne den Antheil, den der König, Ihr Herr, an dem Glücke meiner Wassen nehmen will, und die Versicherungen seiner Freundschaft mit allem Danke, auch werde ich alles zur Unterhaltung dieser für unsre beiden Reiche ersprießliche Einigkeit beitrasgen. Die angebotne Vermittlung zum Frieden ist mir desto angenehmer, je mehr ich wünsche, daß Mittel aussindig gemacht werden mögen, wodurch ein sicherer und danerhafter Friede zu Stande gesbracht werden könne, und je schwerer mir die auf meinen Schultern liegende Last wird, zu deren Erleichterung niemand etwas beitrasgen will. Ich sür meine Person würde mich zwar mit aller Ehre und mit manchen Vortheilen aus diesem mühesamen Kriege heraus ziehen und mich sicher genug sesen können, um von dem Kaiser nichts zu befürchten zu haben; allein da meine Absichten nicht auf mein Privatinteresse, sondern auf die Wohlfart des evangelischen Wesens gerichtet sind, so kann ich mich auch nicht eher in Friedenssunterhandlungen einlassen, die unter den Protestanten eine solche Vereinigung bewerkstelligt ist, bei der sie sich gegen den Kaiser schüsten fönnen, im Fall derselbe den Frieden wieder brechen sollte. Das melden Sie nebst meinem Danke sür seine Attention und Zussicherung meiner Freundschaft dem Könige von Dänemark.

Nachdem Gustav Adolf auf die Weise mit eben so viel Klugheit als Stolz die Gesandten der zweideutigen Machte abgesertigt hatte, empfing er mit eben so viel Klugheit als Wohlwollen jene der Bolfer. So erwiederte er dem Gesandten der vereinigten Staaten Hollands, dem Cornelius Pavius oder Pau, auf die von ihm gebrachten Glückwünschungen:

Buftav. 3ch bante eurer Republit für dem berglichen Untheil,

welchen sie an meinem Siegen nimmt. Wir fechten ja alle für eine gute Sache gegen einerlei Unterdrückung. Es ist das nämliche Haus, was die tapfern Bataver in den Niederlanden, und ich in Deutsche land befriegen. Und wenn meine Truppen allenfalls am Nieders rhein weiter vordringen sollten, so werde ich mir es zur Ehre rechenen, mich mit den wackern Hollandern zu vereinigen, welche bisher mit so viel Muth als Ruhm ihre Freiheit vertheidigt haben.

Pavins. Ich bin überzeugt, daß meine hochmögenden herrn und Mitburger den Borfchlag Ew. Majestät mit Dank und Freude annehmen werden, wenn anders das gedemuthigte Spanien noch Sinnes ist, sein Joch uns ferner auslegen zu wollen. Indessen werde ich meinen herren, den Generalstaaten, von den großmuthigen Gesinnungen Ew. Majestät unverzüglich Nachricht ertheilen.

Gustav. Thun Sie das, lieber Pavins. Bersichern Sie die tapfern und freien hollander meiner ganzen Ergebenheit und Freundsschaft, und seizen Sie dieses noch hinzu: daß ich, falls uns der liebe Gott einen sichern Frieden gewähren sollte, ich mich bei demselben für ihre ewige Freiheit und Unabhängigkeit mit meiner königlichen Shre verburgen werde.

Nach diesen öffentlichen Gefandten erschienen auch noch heimliche, von misvergnügten Bolfern oder Parteien abgeschieft, welche Gustavs Siege muthig und fühn gemacht hatte. Davon trat Rad-

giwill von Polen zuerft auf und redete ben Ronig alfo an:

Radziwill. Ich fomme im Namen der durchlauchtigsten Respublif von Polen, Ew. Majestät den Tod unsers Königs Sigissmund anzuzeigen, zugleich habe ich, wo nicht von dem größern, doch gewiß dem klügern Theile unserer Nation, den Auftrag, Höchste

benselben die polnische Krone anzubieten.

Gustav. Ich danke den eblen Polen für den freundschaftlichen Antrag einer Krone, welche der schönste Schmuck meines Hauptes werden könnte. Auch ware es gewiß für beide Reiche, sowohl Polen als Schweden, sehr vortheilhaft, wenn durch eine solche Bereinigung zweier Kronen auf einem Haupte die Zwistigseiten dies ser Nationen aufhören, die vereinte Macht derselben gegen Destreich und Rußland gewendet und die Freiheit der Religion herbeis geführt würde. Polen könnte sich alsdann gar leicht von allem fremden Einflusse losmachen, seine Verfassung verbessern und beskeitigen und so vereinigt mit Schweden ein großes Gewicht sowohl in den nördlichen als südlichen Angelegenheiten Europens erhalten. Indessen glaube ich denn doch nicht, daß uns dieser Plan gelingen

wirb. Die Polen find unter fich ju fehr getheilt, ber Ginfing von Defireid und Rugland auf biefes Reich noch zu fart, Sigismunt hat feinem Sohne Blabislaus febon einen machtigen Unbong ver-Schafft, Der nicht ohne frende Unterftinung bleiben wird, und es geben in einem folden Staate immer Schwager und bestochene Berlaumder bie Menge, welche meine Abfichten verschwarzen, meine Weffinnungen falfch benten und überhaupt meine Merfon verdachtig machen werben. Alle biefe Dinge tonnten mich aberdings von einem Schritte abhalten, welchen ich vieulicht wieber gurudthun mußte. 3ch bitte baber fewohl Sie, mein Rhrft, als bie übrigen für mich gutgefinnten Magnaten, Die Sache, wenn ich mich anders einlaffen foll, jo glimpflich als moglich zu betreiben, und Falls and ber Ers langung ber Erone nichts werden und Bladislans tennoch burche bringen follte, es wenigstens bei biefem Pringem babin gu bringen, baß er allen Unsprüchen auf Schweden entsagen und jo fich und ben Polen funftige Berdeieflichkeiten erfparen moge.

Madziwill. Ich bewundere Ew. Majestat Alugheit, mit der sie sich in dieses Geschäft einzumischen geruhen wollen. Indessen kann ich Ew. Majestat versichern, daß der Patriotismus der Polen nicht so ganz erloschen ist, und daß die Partei, die ich für Schsteiesben gewonnen habe, auch nicht so unbeträchtlich ist, als unsee Feinde und andere überdienstsertige Leute anöstreuen. Wollen Ew. Majestat sich nur mit Kraft und Thätigkeit für die gute Sache verwenden, so din ich überzeugt, daß wir Höchstdieseiben doch noch als unsern König verehren würden.

Guftav. Gut alfo: Ich werde meine Gefandten mit besonbern Instructionen auf den Reichstag schicken, alebann werden wir sehen, was die Ergebenbeit der edlen Magnaten für meine Person ausrichten wird, für welche ich denfelben meinen schuldigen Dank abstätte.

Nach diesem Abgesandten einer misvergnügten polischen Partei erschien auch Bonfidai, ber Abgesandte einer ungarischen, vor Gufav. Dieser redete ihn also an:

Guftav. Willfommen braver Ungar! Wie geht's? Bas neues von eurer tapfern Nation und ihrem helbenmuthigen Anführer Racoczy?

Bonfibai. Der Furst von Siebenburgen dankt Ew. Majes ftat für die bezeigte Freundschaft, und nimmt das angetragene Bunde niß gegen Ferdinand mit offenem herzen au, nur munscht er, bas

es jest noch, bis er fich mehr verftartt und feine Macht in unferm Baterlande mehr gegründet hatte, geheim gehalten murbe.

Gustav. Das soll es; nur freut es mich, mit einem solchen Fürsten, wie Racoczy ist und einer so braven Nation, wie die Ungarn und Siebenbürger sind, in einen Bund gegen Ferdinand gestreten zu seyn. Recht so! alle freie und tapfere Völter mussen zussammenzehen, um gegen den Despotismus und die Uebermacht des östreichtschen Hauses zu fämpsen. Auch sand sich nie für eure tapfere Nation eine schicklichere Gelegenheit, das Joch dieses euch fremden Stammes abzuschütteln, und einen Zweig aus eurem eignen Blute entsprossen und nach enrer vaterländischen Sitze erzogen, auf Ungarns Thron zu pflanzen. Der Türke ist im Ausbrechen; Venedig blieft auf seine alten Bestsungen zurück. Ich rücke grade seit ins Herz von Destreich; wie leicht kann da Racoczy sich und eure Nation an diesem fremden Hause rächen, was euch das Blut, so ihr für es vergossen, nur mit Undank und Sclaverei belohnt.

Bonsidai. Wir alle und Nacoczy sühlen dieses tief und auch den Antheil, den Ew. Majestat an unserm Schicksale nehmen wollen; nur finden wir es flug, jest noch nicht loszubrechen. Wir sind jest noch nicht starf genug und Ferdinand hat immer noch seinen Anhang. Bis dahin bleibe also das Bundniß noch geheim.

Guftav. Go fei es denn; und somit munsche ich den braven Ungarn Sieg und das unschätzbare Gut - Freiheit

Zu gleicher Zeit erschien auch noch Billaploma, ein heimlicher Abgesandter der misvergnügten Satalonier, um Gustavs Hülfe nachzusuchen, und man sieht an allen diesen Berhandlungen, daß seit dem Ausbruche der Reformation jest Europa und die Shristenheit von dem Bosphorus dis zu dem Weltmeere in zwei seindliche Parteien getheilt war, wovon die eine ihre alten Nechte behaupten, die andere neue erwerben wollte. Nachdem dieser Abgesandte dem Rdwige die Bedrückungen der spanischen Regierung und der Inquisition mit den schauderhaftesten Farben geschildert hatte, wollte er ihm beweisen, daß ihre Partei sich schon über die ganze Haldinsel von den Pyrenden bis nach Portugal verbreitet habe, und nur einer fremden Unterstützung bedürse, um das Haus Destreich auch dort zu stürzen. Hierauf antwortete der König:

Guftav. Ja, ihr lieben leute, ich wollte gern allen bedruckten Belfern helfen; aber ihr fehet, ich habe schon hier in Deutschland die Sande voll zu thun. Indessen will ich mich bei ben Rouis gen von Franfreich und England für euch verwenden. Bon beiden Wachten mußt ihr fur jest Das meifte erwarten.

Billaploma. Das thaten wir auch schon, aber wir erhielten nur ausweichende Ertlärungen.

Gustav. Ich sehe wohl, die unterdruckten Boller werden vor Spanien und Destreich teine Ruhe haben, bis sie jemand finden, der diesen die Golds und Silbergruben in Peru und Mexico wegenimmt Wenn ich ein tapfer Kriegshaupt wuste, welches den Krieg in Deutschland zur Freiheit ver Stande für mich hmanoführen konnte, so wollte ich mit Hulfe meiner Freunde eine Flotte mit genugsamen Kriegsvolf ausrusten, und, solches Borhaben auszusühren, einen Zug übers Meer thun.

Indeffen nahm fowohl die Rechtlichkeit in feiner Politif, als Die Bucht unter feiner Urmee eine gang anbere Wendung. Die geiftlichen Staaten wurden durch harte Rriegeffenern und Ginguar. tierungen gedruckt. Die Genflichen felbft von ihren haufern und Butern getrieben; Die fatholischen Rirchen und Rlefter beraubt, ober ben Protestanten übergeben; Die Beiligthumer gertrammert und geschändet und felbst die Wohnungen der armen gandleute burch Brand und Jutterung verwistet. Die Raubgierde murde um fo auffallender, weil fie von Coldaten geubt murde, welche mit Religionshaß erfillt, aus Gegenden famen, mo bie fostbaren Speifen und Getrante bes fruchtbaren Rheins eine Geltenheit maren. Noch vor dem legten Rriege tonnte man auf dem alten weiffenauer Wege ein Erucifir feben, welches, laut der Inschrift, eine reiche Bacers, frau von Maing, die Backerjahnin genannt, an dem Orte errichten ließ, wohin fie fich unter Bettelfleibern gegen die Raub. gierde der Soldaten mit ihrem Gelde geretret hatte. \*)

Ich will hier weder die Urkunden ber rheinischen Archive, noch die Trummer der zerstörten Kirchen und Schlösser anführen, welche die Berwustungen verfünden, welche in den rheinischen Fürstbis-

<sup>\*)</sup> Meine selige Mutter hat diese sonderbare Geschichte von einer Enkelin der Bäckerjahnin folgendermaßen erzählen gehört: Nachdem Gustav Adolf bei Oppenheim über den Rhein gegangen war und die Spanier nach Mainz jurückgejagt hatte, kam unter die Bürger die Sage: er wolle die Stadt der Plünderung preist geben. Auf diese Nachricht habe die Bäckerjahnin ihr baares Geld, was größtentheits in Gold bestand, in ein schlichtes Betrelkleid genäht und sich aus der Stadt nach Weissenan flüchten wollen, als grade die Schweden schon von diesem Orte her auf Mainz losgingen. In dieser leberraschung habe sie selbst bei den Offizieren gebettelt; diese aber ihr Almosen versprochen, und sie nach dem Hause der reichen Bäckerjahnin gefragt.

thumern begangen murben. 3ch will vielmehr bie eignen Morte Des helben auführen, welcher bas haupt ber Protestanten mar. "Ihr Kurften! 3hr Grafen! 3hr herren! 3hr Ebelleute!" fagt ber eble Guffav Abolf, "Ihr seid biejenigen, die ihr Untreue und Frevel an eurem felbst eignen Baterlande beweiset, welches ihr felbst ruinirt, verderbet und verheeret. 3hr Dberften! 3hr Offiziere vom Sochften bis zum Riedrigften! Shr feid biejenigen, die ihr flehlet und raubet, ohne Unterschied, keinen ausgenommen. Ihr bestehlet eure Glaus bensgenoffen, ihr gebt mir Urfache, baß ich einen Efel an euch babe, und Gott mein Schöpfer fei mein Zeuge, daß mir bas Berg im Leibe gellet, wenn ich eurer anschaue, bag ihr ber guten Gefete und meis ner Gebote folche Frevler und Berbrecher feid, und Urfache gebt, baß man öffentlich fagt, ber Konig, als unfer Freund, thut und mehr Schaben, als unfre Feinte. 3hr hattet, wo ihr rechte Chris ften maret, zu bedenken, mas ich an euch bewiesen und bis anbero gethan; wie ich meinen foniglichen Leib und leben für euch und eure Freiheit, um eures zeitlichen und ewigen Guts und Wohlfart willen hazardire. Ich habe eurenthalben meine Krone ihres Schatzes ents blöft, und in die vierzig Tonnen Goldes aufgewendet; dagegen habe ich von euch und eurem beutschen Reiche nicht fo viel befommen, baß ich mir nur ein paar schlechte Sosen hatte anschaffen konnen. wollte lieber blos geritten fenn, als mich mit dem eurigen befleidet Ich habe euch alles gegeben, mas mir Gott in die Sande gegeben hat; ich habe nicht, reverenter zu melben, einen Sauftall behalten, ben ich nicht unter euch getheilt batte. Reiner von euch hat mid je um etwas angesprochen, das ich ihm versagt hatte, benn mein Brauch ift es nicht, einem eine Bttte feblichlagen zu laffen. Do ihr mein Gebot und Ordnung in Acht genommen, wollte ich euch die eroberten lander alle ansgetheilt haben. 3ch bin (Gott lob und Dank) reich genug, begehre nichts von dem Eurigen, und wenn ibr auch also Gott vergeffen und enre Ehre nicht bedenken ober gar von mir feten wollt und gleich zu entlaufen gedenkt, foll boch die gange Chris ftenheit erfahren, daß ich mein Leben fur euch als ein driftlicher Ro. nig, ber ben Befehl Gottes zu verrichten begehrt, auf bem Plate taffen will. Bollt ihr rebelliren, fo will ich mich zuvor neben meis nen Schweben und Kinnen mit euch herumhauen, baf bie Stude von und wegfliegen follen. Ich bitte euch burch die Barmbergigfeit Gottes, geht in euer Derg und Gemiffen, bedenft, wie ihr haushaltet, und wie ihr mich betrubt, fogar, bag mir bie Thranen in ben Augen ftehen mögten. 3hr handelt übel mit mir, wegen eurer bofen Die

ciplin, nicht aber wegen eured Fechtens, benn barin babt fhr gehandelt, wie redliche und rechtschaffene Cavaliere, und dafür ich euch viel obligirt bin. Bitte derowegen nochmals durch die Barmherzigkeit Gottes, geht in euer Herz und Gewissen, und bedenkt, wie ihr ders maleinst eures Thuns halber Nechenschaft geben wollt vor Gott. Mir ist so weh bei euch, daß mich verdrießt, mit einer solchen verkehrten Nation umzugehen. Wohlan! Nehmt meine Erinnerung und Bersmahnung zu Herzen! Mit ehestem wollen wir an unsern Feinden ses hen, was ein ehrliches Gemuth und rechter Cavalier ist.\*)

Um nun auch das Mistrauen und die Eifersucht, welche feine Unternehmungen am Rheine unter den Mächten bervorgebracht batten, zu beschwichtigen, äußerte er sich folgendermaßen gegen die Fürsten und Gesandten:

"Es ift mir nicht unbefannt meine herren, daß das Blud meiner Waffen mir viele Neider erregt bat, die mich meines Ruhmes gu berauben und die Ginfältigen zu bereden fuchen, als ob ich in diefem Rriege nicht in ber Abficht, Deutschland zu seinem vorigen Stante und Unschen zu bringen, sondern blod dedmegen fuhre, um es aus. zuplundern und mich zu bereichern; allein ich nehme Gott und mein Bewiffen zu Beugen und die vertriebenen Kurften felbit, Die ich obne allen Cigennun in ihre Länder wieder eingeseist, meine konigliche Rammer, aus der ich schon fo viele Tonnen Goldes zu diesem Kriege bergegeben, und meine Glaubiger zu Frankfurt und an andern Orten. von beneu id: große Summen Geldes entlehnt babe, mogen bezeugen, ob ich bei biesem Kriege meinen Privatnuten, ober nicht vielmehr meiner Glanbende und Bundegenoffen Boblfahrt gefucht habe. Deine Rathschläge und Unternehmungen, wie ich fie bieber geführt, und fernerhin mit Gott, fo lange er mir bas leben friften wird, führen will, die Muhfeligfeiten und Drangfale, Die ich bieber ausgeftanden, und noch ausstehen muß, die mannichfaltigen Gefahren, benen ich mich jum öftern freiwillig unterworfen babe und benen ich auch fünf. tig mich zu unterwerfen fein Betenfen trage, werden mir bas Bengniß geben, baß ich mein Reich, und was mir lieb ift, in feiner andern Absicht verlaffen habe, als allein nebst meiner eignen Sicherheit, ber graufamen Tyrannei bes bftreichischen Saufes Ginbalt gu thun, meine Rachbarn, Bluts, und Religionsverwandten und die Kurften und Die Stände Deutschlands in ibre vorige Freiheit gut feben und einen beftändigen ficheren Frieden zu bewirken."

<sup>.)</sup> Rhevenhüller, Theil XII., Geite 168.

Diefer ichonen Reben ungeachtet, weigerte er fich nicht nur ben Rurfurften von ber Pfalz, ben unglucklichsten unter ben bisher vertriebenen Furften, in feine Rurtander und Wurden wieder eingufeben, fondern er befestigte fich fo ftart in den mainzischen und murzburger Staaten, als wenn er fie als Roftenerfat fur Schweden bes haupten wollte. Der Alband., der Linfen- und hartenberg bei Maing wurden verschangt, Maing mit Raffel und Roftheim burch Bruden und Vorwerte verbunden, und an der Mainspige eine gang neue Fes ftung gebaut, welche man Pfaffenraub ober Guftavsburg nannte. In ber Stadt murbe eine halb burgeliche halb militairische Regierung und ein protestantisches Confistorium angestellt; Die Stellen besonders bei dem Finanzwesen mit Schweden besett, viele Kirchen und Lehrstühle lutherischen Predigern eingeräumt, fund bas gange Land gleichsam wie eine ichon erhaltene proving von dem schwedischen Rangler Drenftierna regiert. Des Könige Absichten gingen auch auf nichts Beringeres aus, ale bie mainger und wurzburger ganber in ein weltliches Fürstenthum zu verwandeln, selbe der Krone von Schweben zuzuwenden, und jo erst als Reiches und Kurfürst, und endlich gar als römischer Kaiser Europa Gesetze vorzuschreiben. \*)

Diefes große Unternehmen ichien jetzt beinahe fein Traum mehr. Nachdem Guftav seine fiegreichen Truppen zu Mainz hatte ausruhen und füttern laffen, brang er in Schwaben und Baiern ein, schlug den Tylli noch einmal am lech und drohte allbereits, den Kurfurfien von Baiern aus Mündjen, ben Raifer aus Wien zu verjagen. geistlichen und liquistischen Fürsten waren aus ihren gandern getrieben, ihre Truppen gefangen oder zerftreut und alle Zugange und Drerationslinien mit Schweben befest. Frankreich allein schien jest noch die Waage Europas zu halten. Die fatholischen und geiftlichen Furfien glaubten baber ibre einzige Sulfe bei biefem Sofe gu finden, ber boch bisber ihr Unglud befordert hatte. Das Saupt ber Ligue, der neue Kurfurft von Baiern, Marimilian, war, Die Macht Deft. reiche und ben Giolg Balleufteins befürchtent, ichon früher in Un. terbandlungen mit bem frangofifchen Minifierium getreten, jest, nach bem Unglude ber Raiferlichen, fette er fie besto eifriger fort. Der vertriebene Gurft von Würzburg war an ten frangofifden Sof gefluche tet, um bemfelben die Wefahr bed Reichs und der fatholischen Religion vorzustellen. Der Rurfürst von Maing, Angelm Casimir, folgte

<sup>\*)</sup> Seifift viele protestantische gurften, besonders der Rurfurft von Sachsen und der Landgraf von Deffen Darmstadt, legten ibm dieje berrichsuchtige Abstichten bei.

vermittlung des französischen Rönigs, wo nicht einen allgemeinen, boch einen besondern Frieden für seine bedrängten länder. Der Kursfürst von Söln, Ferdinand, handelte als baierischer Prinz nach dem Interesse seines Hauses Wruders Maximilian; und der Kursürst von Trier, Philipp Christoph, zugleich Bischof von Speier, der bisher seine Städte Udenheim, von ihm Philippeburg genannt, Trier und Coblenz umsonst gegen die Reichsseinde besestigt zu haben glaubte, übergab sich und seine Länder ganz unter die Bormundschaft des französsischen Hofs.

Diese Verhandlungen und Vorstellungen der katholischen Fürsten erhielten jest um so mehr Beifall bei diesem Hofe, weil der siegreiche Gustav sich am Rheine befosigt hatte, und gegen Frankreich nicht mehr die Perablassung zeigte, wie bei dem Subsidien-Vertrag. Der schlaue Richelieu dachte nichts weniger, als die Schweden mächtig am Rheine zu machen; vielmehr war es seine Absicht, sowohl diese als die Destreicher von diesem Flusse und den franzönischen Grenzen zu vertreiben, und entweder selbst das linke Abeinusser in Besitz zu nehmen, oder so schweder Staaten dort zu lassen, welche gänzlich von seinem Sinflusse abhingen. Er machte deswegen, wie wir gehört haben, mehrmalen durch seine Gefandten Vorstellungen bei dem Könige von Schweden, allein dieser kannte jest keine Furcht und Nachzeiebigkeit mehr. Er hatte seine Truppen siegreich bis über den Rhein und die Donau gefuhrt, und hosste durch neue Siege bald der Gesetz geber von Europa und der Christenheit zu werden.

In bieser Noth wußten Ferdinand und die liguidischen Fursten nirgenswo ihre Rettung zu sinden, als bei eben dem Wallenstein, den sie kurz zuvor, von Eisersucht gerrieben, von ihrem Seere entsernt hatten. Der stolze Mann war nach seiner Entlassung auf sein Landogut nach Inaim gezogen, und sah dort aus der Ferne und mit Schardensted der offenbaren Beängstigung zu, wohin sie der siegreiche Gustav gebracht hatte. Der Kaiser schiefte daher den Fürsten Egenzberg, einen alten Freund des Beleidigten, an ihn ab, um ihn zur Wiederannahme der obersten Beschlöhaberstelle seiner Truppen zu der wegen; allein Wallenstein war unter keiner andern Bedingnis dazu zu bewegen, als das man ihm die unumschränkte Gewalt über Krieg und Frieden zu gebieten, überlassen mußte. Man gestand ihm alles zu, weil man sich nicht anders zu belsen wuste. So ergriff Wallensstein gegen die siegreichen Schweden seine Wassen weiler mit den

Worten: ", Mun foll es bald entschieden sein, ob ich oder Gustav

So bald der stolze Feldherr wieder an der Spise der kaiserlichen Truppen stand, gehielt alles neues leben und Bewegung. Deutsche, Ungarn, Böhmen, Scotten, Italiener, Ireländer und andere Völker liesen ihm hausenweis zu, um unter seiner negreichen Fabne zu diesnen, In kurzer Zeit rückte er mit einem von ihm selbst geschaffenen Heere aus Böhmen nach Deutschland vor, und Gustav Adolf mußte seine Eroberungen in Baiern und an der Grenze von Destreich verslassen, um den bedrohten Norden zu schüßen. Beide große Feldherrn trasen bei Nürnberg auf einander, ohne daß einer den andern versdrängen sonnte; aber ihre wechselseitigen Gesechte und Bertheidiguns gen zeigten deutlich, daß Gustavs Glück und Siege nun ihre Grenze gefunden hatten. Bei Leipzig oder Lugen kam es endlich zu einer Hauptschlacht, worin die Schweden zwar siegten, aber ihr König selbst daß Leben verloren hatte.

Nach dem Tode Gustad Abolfs schien die Macht ber Schweden und Protestanten mit jener ber Raiserlichen und Ratholifen fich wieder in das Gleichgewicht zu stellen. Der personliche Charafter dieses Belben fenerte ben Muth ber Erftern eben fo an, ale er jenen ber letstern niedergeschlagen hatte. Indessen hatte ber Berluft ber Schlacht bei Lüben, noch mehr aber bas Zögern in Böhmen, Wallensteins Be, tragen verbächtig gemacht, und feine Teinde benutten biefe Umftande, um ihn noch einmal bon bem faiferichen Beere zu entfernen. Die Einwilligung bes Raifers zu feiner Entlaffung zu erhalten, mar eben nicht schwer; wie man aber ibm, ber von seinen Soldaten geliebt und verebrt mar, ohne Gewalt cen Befehlshaberftab aus ben Sanden winden fonne, war eine Aufgabe, die nur Lift ober Meuchelmord auflosen konnte. Der verschlagene Piccolomini unterzog fich ibr. Er gewann einige D'fiziere, melde fich Ballenfteins Freunde nannten, und diese ermordeten ibn undewaffnet und seine Bruft barreichend in bem Schlosse gu Eger. Geine Stelle erhielt ber junge Erzherzog Ferdinand.

Der Anblick eines kaiserlichen Pringen, ber schon König von Ungarn mar, gab bem Heere ber Ligue einen neuen Schwung. Der kaiserliche Selvat wurde badurch mit Stolz, der lignistische mit Muth erfullt. Das Ansehn des königlichen Feldberrn forderte die Hauptlente zur Tapferkeit auf und hielt die Eisersucht der Fürsten und Generale un Zaume. Der junge held, begierig, seinen Namen auf dem Telbe der Ehre berühmt, seine Ausprüche auf die Kaiserkrone geltend zu machen, wagte 1634 tas blutige Treffen bei Rordlingen. Die Schweden murben ganglich geschlagen und viele ihrer besten Ge-

nerale gefangen.

Wichtig maren bie Folgen Diejes merkwurdigen Tages. Die Schweden mußten bie Eroberungen verlaffen, welche fie nach ber Schlacht bei Lugen gemacht hatten, Die Frangosen nahmen Elfaß und Philippoburg, die Ratholiken und Liguiften wieder ihre verlorenen Lander in Bejig, und Die Protestanten, ted langen Griegewechsels mube, badten an ben Frieden. Beforbers geichnete fich jest ber Rurfurft von Sachsen als einen eben jo tlugen als patriotischen Gurften aus. Bie fein Uhnherr Moris burch Ehrgeig und Gigenut verführt, fein Wort, feine Ehre und fein Baterland an fremte Dladre verratben hatte, fo mußte jest Johann Georg feine Privatmeis nung und feinen Privatvertheil bem bentichen Reiche und Reichsfries ben aufzuopfern. Er hatte bieber fowoh! an bem Betragen ber Schweben als Frangofen bemerkt, bag iere Berfprechungen und gleifenden Manifeste nichts weniger, als bas Wohl Deutschlands jum Zwede hatten, daß fie vielmehr bie beutschen Fürsten nur barum gegen ihren Raifer unterftunten, um Zwietracht unter die Mation gu bringen, und auf deren Roften ihre Lander und ihren Ginfluß zu erweitern. Er hatte fid barum ichon nach ber Schlacht bei Lugen mit bem faiferlichen Sofe auf billige Bedingniffe eingelaffen; aber gu ber Beit mußte er noch die Rache ber Schweden fürchten; jest, ba biefe bei Nördlingen geschlagen waren, tonnte er mit ben ihm gleichgefinnten protestantischen gurften um jo ungehinderter ben Frieden berbeiführen. Much auf Ceite ber farbolifden gunten maren burd bas Spiel ber Fremden mäßigere Befinnungen eingerreten. Der Surfürst von Mainz, Unfelm Cafimir, rieth als erfer Reichsfurft und Ergfangler bem Raifer: in Ruckficht bes geiftlichen Borbehalts und ber Restitutionen mit ben Protestanten glimpflicher zu verfahren; und die beis ben Rurfürften von Baiern und Coin hatten aus gleichen Urfachen fcon lange mit Frankreich unterhandelt. Unter jo gunftigen Umftanben kam alfo gu Prag im Jahre 1635 ein Friede gu Stande, welcher unter folgenden Bedingniffen die jo lange erwunschte Rube und die bieber betampfte Religionefreiheit berftellen foute. Die Bedingniffe waren 1) wegen ben Mebiatstiften, Moffern und anderer gentlichen Gutern, welche die augeburger Confessioneverwandten noch vor bem paffauer Bertrage eingezogen hatten, follte es bei bem Religionofrie. ben bleiben. 2) Alle immediate Stifter aber, Die vor dem paffauer Bertrage, und alle Mebiat. und Jumebiatflifter und Guter, bie

nach bemfelben eingezogen wurden, sollten vierzig Jahre in dem Ausstande erhalten werden, in dem sie am 12. November 1627 gewesen, jedoch sollte deren Sitz und Stimme auf dem Reichstage vierzig Jahre lang suspendirt seyn. 3) Binnen diesen vierzig Jahren sollte eine Bersgleichung vorgenommen werden, welche nach dem Besitze vom Jahre 1627 ihre Nichtschnur erhielt, jedoch mit dem Borbehalte der kaiserslichen Jurisdistion, sowohl bei dem Reichshofrathe als Kammergesrichte. Inzwischen aber sollten 4) der sächssische Prinz August im Besitze des Erzstistes von Magdeburg, der Erzherzog Leopold aber in dem von Halberstadt bleiben. 5) Sollte zwischen beiden im Neiche bisher sich betriegenden Parteien eine allgemeine Umnestie statt haben, mit Ausschluß der böhmischen und pfälzischen Händel. 6) Zum Lohne seiner friedlichen Gesinnungen sollte der Kurfürst von Sachsen die Obers und Riederlauss als Erbs und Eigenthum erhalten.

Der größte Theil ber fatholischen Stande nahmen biese billigen Bedingniffe mit Freuden, jener ber Protestantischen wenigstens ber Ruhe wegen an; aber bem schwedischen und frangofischen Sofe tonnten fie nicht gefallen, weil baburch ihr Beftreben, bas Reich zu ente ameien und ju gerreißen, vereitelt wurde. Um aber benn bod einen Scheinbaren Bormand gu haben, ben Rrieg fortfegen gu fonnen, forberten die Schweden von den Protestanten Erfat für die wegen ihrer Sache verwendeten Rriegsfoften, und bie Frangofen Genugthung wegen ber Gefangennehmung bes ihnen ergebenen Rurfurften von Trier, Philipps Chriftoph von Gotern. Diefer gurft hatte zwar, wie wir bereits bemerkt haben , Philippeburg und Chrenbreftfiein befestigen, auch in feiner hauptstadt felbst ein neues Schlog erbauen laffen, mas er dem heiligen landespatron gu Ehren Petersburg nannte, allein diefe Gebäude und zugleich die Bermehrung feines Privatichates machten neue Auflagen nothig. Es bilbete fich baber fomobl in bem Domfapitel, ale unter ben Woligen und Burgern eine Partei gegen ibn, an beren Spige bie herrn von Metternich ftanden, und biefe führte gegen bas Biffen und den Billen des Kurfürsten fpanische Befatung in Trier ein.

Aufgebracht über dieses kinne Unternehmen der Gegenpartei und ihre fernern Drohungen fürchtend, suchte er den Schutz des franzose, schen Hofes nach, übergab Ehrenbreitstein den Franzosen, und diese kamen auch bald nach Trier und vertrieben die Spanier. Die metternichsiche Partei nannte diese Begünstigung der Reichsfeinde einen Berrath am deutschen Reiche. Sie erinnerten das Capitel an die Worte des Kurfürsten von Mainz, Johann Schwikard: das es näm-

lich an diesem Philipp Christoph einen sich und dem ganzen Reiche gefährlichen Manne zum Fürsten gewählt habe.\*) Sie bedrohten ihn segar mit Absegung und ließen die Burger Bittschriften um Erleicheterung der Abgaben einreichen; allein Philipp Christoph, von den Franzosen geschützt, gab ihnen zur Antwort: "Es ist besser die Gliesder leiden, als das Haupt," und drohte ihnen, den Cardinal von Richelieu zu seinem Conditutor erwählen zu lassen.

Alls die von Metternich sahen, daß der entschlossene Fürst weder ihre noch die vom Bolke vorgebrachten Borfiellungen achtete, schickten sie ihren Secretair Maillard nach den Riederlanden ab, um sich von der spanischen Regierung hülfe zu erbitten. Dieser schlaue Untershändler richtete auch seinen Auftrag mit so viel Gewandtheit und List aus, daß er nicht nur erhört wurde, sondern auch den Beschlöhaber von Luremburg, den Grasen von Emden, unbemerft an die Mauern von Trier, und nach zersprengten Thoren seibst in die Stadt führte.

Weber ber Kurfürst, noch die ihn umgebenden Franzosen waren auf einen solchen Ueberfall gesaßt. Diese batten nicht Manuschaft genug, um die eindringenden Spanier zurückzuschlagen, und jener konnte seine eigne Leibgarde nicht bewegen, auf die Freunde des Kaisers Fener zu geben. Nachdem die Franzosen vertrieben waren, schiekte Karl von Metternich den Maillard zum Kurfürsten, um mit ihm zu unterhandeln; und als dieser fragte: wer er wäre? autwortete er: Ich bin der Secretarius Maillard, und da Ew. kurfürstliche Gnaden geschworen haben, mich, wenn ich mich ertappen ließe, hängen zu lassen, so hab ich mich Höchsteben selbst überliesern wollen. Der Kurfürst gerieth in Zorn über diese kühne Antwort, aber so eben ersschien Karl von Metternich selbst mit spanischen Soldaten, und ließ den stolzen Kurfürsten gesangen nach Luremburg sühren.

Dieses Verfahren in Trier sah das französische Ministerium als eine Beleidigung seiner Bundsgenossen, und die Schweben den Prasger Frieden als eine Verachtung ihrer in Deutschland erfochtenen Siege an.

Unter solchen Umständen konnte die Rube in Deutschland nicht bergestellt werden; benn die geiftlichen und weltlichen Fürsten hingen mehr den fremden Mächten als ihrem Kaiser an, und der Krieg wurde mit erneuerter Em itterung fortgesett. Gleich nach der Schlacht

<sup>\*) 3</sup>hr habt, fagte Johann Schwifard bem Rapitel, einen euch und dem gangen Reiche gefährlichen Mann gewählt. Der Fuchs wird eher feine haare, als biefer feine Gefinnungen andern.

bei Nördlingen nahmen die kaiserlich-lignistischen Truppen die Bergsstraße und Höchst ein, welches die Schweden verließen, und die Baiern besetzten den Rheingan durch Hülfe der Einwohner. Die weismarischen Soldaten mußten sich zurückziehen, und der schwedische Bessehlshaber in Mainz sing an, für die Festung zu sürchten, weil durch die Kälte der Rhein zugefroren war, und folglich seindliches Geschüts bis an die Stadt gebracht werden konnte. Er ließ daher Schlotten in das Eis hauen, Kassel mit Lebensmitteln und Feldstücken versehen und Wasser auf die Wälle gießen, das, wenn es gefroren wäre, dem Feinde das Erklettern erschweren sollte.

Der kaiserliche Feldherr Gallas war inzwischen bei Speier über den Rhein gegangen, trieb den Herzog von Weimar auf die französstsche Grenze und umzingelte Mainz. Diese wichtige Festung würde mit Einverständnis der Geistlichen und Bürger überrumpelt worden seyn, wenn Hohendorf die Verschwörung nicht durch einen Bauern entdeckt, die Hänpter davon mit Tod bestraft und der allerchristlichste Hof nicht noch einmal die Schweden unterstützt hätte, welche er doch bisher beneidete. Der Herzog Vernard von Weimar erschien mit französischen Truppen verstärft und zwang den kaiserlichen General erst mit Fußvolf und Belagerungsgeschütz, dann mit seiner Reiterei über Oppenheim abzuziehen. Mainz wurde sonach entsetzt und die ganze Gegend den seindlichen Soldaten Preis gegeben.

Durch bie beständigen Befanungen und Raubereien, welche biefe unglucklichen Rheinlander von Freund und Feind zu ertragen hatten, war jest alles fo verarmt und an Lebensmitteln entbloft, bag bie großen Seere ber Schweden und Frangofen felbst nicht mehr barin bestehen fonnten. Dazu fam noch, daß die Hudschweifungen ber Solbaten und ber Genuß unzeitiger Tranben eine Seuche unter fie brachte, welche ben Bergog von Weimar notbigte, den Rhein gu verlaffen und fich mit bem Frangofen nach Met gurudzugiehen. Im Jahre 1636 war die Roth am Mheine fo bodh gestiegen, bag einige Clende, um nur ihren Sunger zu ftillen, Menschen und Kinder wie bas Bieh geschlachtet, und aus beren Gleische Braten und Burfte gemacht haben follen. Richts bestoweniger murde ber Rrieg fortgesest. faiferlichen und ligniftifchen Deere famen inber gurud, und hofften, Maing in furger Zeit zu gewinnen. Allein ber schwedische Befehles haber von Sobendorf hatte unter ber Sand die Jeffung mit Kriege. vorrath und lebensmitteln verfeben, ben Albanse und Sartenberg mit neuen Berschanzungen befestigt und Die Befatung vermehrt. Die

ersten Versuche ber Raiserlichen waren baber fruchtlos und wurden überall abgeschlagen.

Indessen näherten sich die Belagerer immer mehr. Die Laufgraben wurden eröffnet und sowohl die Wälle als die Stadt fürchterlich beschossen. Zugleich nahmen die Lebensmittel in eben dem Verhältnisse ab, als das Misvergnügen der Burger zunahm. Da also Hohendorf die Hoffnung eines Entsahes verlor, entschloß er sich, das schwine und feste Mainz, worin Gustav Adolf der Gesetzgeber von Europa senn wollte, wieder an die Katholisen zu übergeben. Im 9. Januar 1636 zwischen 11 und 12 Uhr bes Morgens, zog Hohendorf mit seinen Schweren unter klingendem Spiele ab, und die Kaiserlichen besetzten dieselbe unter Anführung der Grafen von Tohna und Waldeck.

Bei diesem Wedgel war bie Frende bes Maimer Bolfes laut und allgemein. Der Rurfürft, die Domberen, alle fluchtige Beiftliche und Beamten famen gurud. Die Riechen wurden bem fatholischen Gotteedienste wieder eingeraumt; Die Regierung und bas Generals Bifariat nahmen ihre Stellen wieder ein; Lebensmittel wurden hers beigeschafft und die verwüsteten Saufer und Guter angebaut. Balb nach der Uebergabe von Maing glückte es bem baierifden Feldherrn Johann von Werth, Ehrenbreitstein und Trier einzunehmen; ju Coln wurde ein Friedens-Congref eroffnet, und die alte Ordnung ichien am Mheine wieder hergestellt, als der Cardinal von Richelien, burch die Friedensvorschläge nicht befriedigt, eine frangoniche Armee an den untern Mein vorruden ließ, um ben Bergog Bernard von Weimar ju unterfingen, welcher fich an den obern Rhein guruckgezogen hatte. Diefer Fürft war nach bem Tode Guftav Abolfs fast ber größte und eigenmächtigste Feldherr ber Protestanten geworden. Dem Konige, fo lange er lebte, als feinem Lehrer und Borbild gehordend, wollte er nun nicht mehr die Befehle eines Kanglers von Drenftierna annehmen. Er befaß zwar kein land, aber eine von ihm felbit geschafs fene Armee, womit man Rander erobern fann. Da nun in diesem gesetlosen Rriege gang Deutschland und besonders die geistlichen Staaten dem Tapfern und fuhnen Preis gegeben waren, fo ließ fich Bernard feine Goldaten von dem Cardinal von Richelien bezahlen, und dachte damit, nachdem ihm fein Anschlag auf die Fürstbisthumer von Burgburg und Bamberg mielungen mar, fich zum Geren vom Elfaß zu machen. Er hatte biefes Land, worin er fogleich Unterftugung von Frankreich erhalten konnte, bereits fcon mit feinen Trup. pen befest, und als ihm die kaiferlichen Generale dieffeits des Rheins diefen Befit ftreitig machen wollten, griff er fie bei Rheinfelden an

und erfocht einen so vollkommenen Sieg, daß fünf derselben, als de Werth, Savelli, Entfort, Sparreuter und Fürstenberg gefangen wurden.

Nach einem solchen Berluste mußten die Kaiserlichen den Ueberrest ihrer Macht wagen, um Breisach zu entsetzen, welches jest Bernard belagerte. Er aber schlug den anrückenden General Göt bei Wittenweier, den Herzog von Lothringen auf dem Ochsenselde, und stand im Begriff, Herr von ganz Elsaß zu werden, als er den Tod auf dem Sterbebette fand, dem er auf dem Schlachtfelde so lange getrogt hatte.

Nach seinem Hinscheiden übernahm der König von Frankreich selbst die waimarische Armee in Sold und besetzte damit Essaß und Schwaben. Um untern Rhein ließ er eine andere vorrücken, welche, nachdem sie den kaiserlichen General Lamboi dei Kempen geschlagen hatte, das ganze Erzstift von Söln und das Herzogthum von Jülich in Besitz nahm. Eine dritte drang von der Pfalz her gegen den Neckar und Main vor, und sorderte, nachdem sie Speier, Manheim und Heidelberg erobert hatte, auch Mainz auf, sich dem Könige von Krankreich zu ergeben.

Durch diese schnellen Fortschritte ber Frangosen wurden die Ginwohner biefer unglücklichen Stadt in den nämlichen Zustand von Roth und Furcht zurückgebracht, wie ber war, als vor einigen Jahren Guftav Abolf vor ihren Mauern ftand. Der Kurfurft, die Geiftlich. feit und ein großer Theil der Befagung hatte die hoffnung gur Ret. tung verloren, weil fie durch ben Ginfall ber Frangofen in Deutsch. land von der Sauptarmee der Raiferlichen abgeschnuten waren. In biefer gefährlichen Lage schickte man einen Trompeter mit Abgeord. neten an den frangofischen Befehlshaber, ben Bergog von Enghien, und erbot fich, ihm die Stadt und Festung zu übergeben, wenn Regierung, Berfaffung, Gottesbienft, Perfonen und Gigenthum geschütt, und alles in seinem vorigen Stande bliebe. Der frangofische Keldherr, dem es mehr um die Besitnahme der Kestung, als um Umwälzung ber Berfaffung zu thun war, gestattete eben jest bie Bebinaniffe, als ber Dberft Wolf vom lignistischen Seere an ber Buftaveburg anlangte, um fidy mit feinen Eruppen in Die Ctadt ju Die Berlegenheit der Mainzer Regierung und bed Bolfs wurde jetzt um fo größer, weil man zwischen zwei llebeln zu mahlen hatte; entweder einem ungewissen Schut von Seiten der Freunde, ober einer gewiffen Belagerung von Seiten ber Feinde. Die Bahl schien in der Ueberraschung eben so bedenklich, als der Entschluß ge-

fährlich; allein ein fo langer und vermuftenber Krieg ftimmt endlich auch bie erhipteften Bemuther berab: man wunfcht am Ende nur Rube und Erhaltung, gleichviel, von wem fie fommt. Der Rur. fürst und seine Rathe irrten bisher fluchtig von einem Orte gum anbern herum, Die Reises und lebensmittel maren fonispielia, Die öffent. lichen und Privatbeutel erichopft, die Beiftlichen von ihren Saufern und Butern vertrieben, in fremden gandern verspottet, gefrantt, verfolat, und jelbft das Bolf auf bas außerfte gebracht. Es war alfo gang natürlich, bag fie fich lieber an einen Reind ergaben, ber ibnen wenigstene Sicherheit verfprach, als ferner noch für einen Freund fechten wollten, deffen Sulfe jest fo unficher und entfernt ichien. Man fchicfte baber Boten an den Dberften Bolf, banfre ihm fur ben guten Willen und bat ihn, wieder abzugiehen, weil man bereits wegen ber Uebergabe ber Festung mit dem frangofischen Reldheren übereins Wolf mußte fich aljo unverrichteter Cache gurud. actommen fei. gieben und Maing wurde abermals an feindliche Truppen übergeben.

Rad dem Ginguge ber Frangofen genoffen die Regierung, bie Beiftlichfeit und bas Bolf ter Stadt einer gemiffen Ruhe und Behage lichfeit, allein bas flache Land mar jest vom Feinde und Freunde gualeich geplagt. Die Raiferlichen und Ligniftischen hielten Die fcmelle Uebergabe ber erften Reichofestung für eine Berratherei am beutschen Baterlande, und die Abweisung des Oberften Bolf für eine Beschim. pfung ihrer Urmeen. Gie überfielen baber bas Ergftift mit einer folden Buth, bag ber mainzische Gefandte von Edwalbady fich öffentlich bei dem Congresse ju Frankfurt darüber beflagte und fagte: "daß man Turfen und Tartaren gegen folche barbarifche Golbaten abschicken muffe." Auf der andern Geite fonnten die Frangofen mohl merfen, daß die Gefälligfeit der Mainzer Regierung und bes Bolfs nur erzwungen war, und beide nichts mehr wunschten, als je eher je lieber von ihnen befreit zu fenn. "Man febe nur zu beutlich , fagte ein frangofischer Intendant bem Rurfürsten, ,, daß Riemand feinem Konige mehr abgeneigt fei, ale er; aber man wurde biefe Treulo. figfeit fowohl an ihm, ale feinem gandern fürchterlich gu rachen miffen." Die frangofischen Generale und Rriege-Commissare behandel. ten baher den Rurfürsten und die Mainger als besiegte Unterthanen, und glichen bald in ihren Brandschatzungen und Bermuftungen ben fanatischen Schweden und Protestanten. Das mainzer Land murbe jest ein unglücklicher Spielball beiber Parteien.

Gleich nach ber Ginnahme von Maing ructe ber heffische Dberft Beiß gegen ben Rhein vor, um fich mit ben Frangosen ju vereinigen.

Er nahm Sochst und Oberursel ein und machte bie feindliche Garnis fon nieder. Die lignistischen Truppen wollten die Sessen wieder aus ber Gegend vertreiben und naberten fich berfelben. Da aber bie frangöfische Urmee in ber Mabe frand, zogen fie fich in ben Dbenwald jurud und verwüsteten bas Umt Steinheim auf eine graufame Beife. Rurge Zeit darauf tamen fie wieder, nahmen mit Gulfe ber faiferlichen Truppen, welche unter Glene an den Rhein zogen, Sochft in Besitz und Gernsteim mit Sturm ein. Sie kamen baburch dem frangofischen Commandanten von Maing, Courvalle, welcher mit fiebentaufend Mann Dberurfel brandfchagen wollte, in den Ruden, todteten ihm zweihundert Soldaten, und eroberten zwei Ranonen. Rad ber Schlacht bei Mergentheim, welche gludlich fur fie aus. fiel, drangen fie bis in Deffen vor, bedrohten Rirchhann und Amones burg, wurden aber durch Trubadelle, welcher von Mainz aus fich mit dem Obergeneral Turenne vereinigte, gezwungen, über Afchaf. fenburg und Miltenberg nach Beilbren zu ziehen. Die Frangofen nahmen nun biefe Stadte nebst Beinheim und Seppenheim, und bald hernach auch Steinheim, Seligenstaot und Oberursel ein, wobon fie viele ausplunderten und beide legtern verbrannten.

Die liguistischen Truppen, welche in der Wetterau die Hessen beobachteten, rückten num nach Baiern vor, welches Turrenne bestrohte, und besetzten Steinheim, Miltenberg und Aschaffenburg wieder. Allein Turenne verlegte seine Truppen längst dem Rheine hin, trieb den kaiserlichen Wachtmeister Webel aus Höchst, schlug die mainzischen Truppen, welche der Kursürst nach Aschassenburg ziehen wollte, bei Babenhausen, und eroberte sast das ganze main-

ger Land.

Anselm Casimir war nun auf das außerste gebracht. Bon ben Kaiserlichen und Lignisten hatte er und sein Land mehr Plinderung als Schutz zu erwarten; die Franzosen und Hessen dünkten sich seine Besieger und Herrn; seine Staaten waren erschöpft und ohne Hulfe, seine Unterthanen fast zur Verzweislung gebracht. Es blieb ihm also nichts übrig, als mit ben Franzosen, welchen er schon seinel Hauptsstadt übergeben hatte, nun auch noch wegen seinen übrigen Ländern zu kapituliren. Den 9. Mai 1647 wurde demnach mit Beistimmung seines Domkapitels zwischen ihm und dem französischen Obergeneral Turrenne ein einsweiliger Vertrag geschlessen, vermöge welchem er sich verbindlich machte, für sünfzigtausend Gulden die französische Einquartierung auf dem flachen Lande abzusausen, die kaiserliche Garnison aus Gernscheim und seine aus dem Schlosse Starkenburg

zu entlassen, Steinheim ben Franzosen zu übergeben und felben bei Lohnstein und Königstein freien Durchzug zu gestatten. Dagegen versprach Turenne alle seine Truppen aus den erzsustischen Landen über den Rhein zu ziehen.

Bahrend nun Angelm Cafimir feine Rurlander aus Roth und gezwungen an die Frangofen übergeben mußte, hatten die übrigen brei rheinischen Rurfürften es freiwillig gethan. Franfreiche Urmeen hatten auf diefe Weife fcon bas gange linke Rheinufer von ber Edweiz bis nach holland befett. Den Elfaß hatte es durch bie weimarijde Urmee erobert. Rarl Endwig, ber Aurfürft von ber Pfalz, welcher im Jahre 1632 feinem Bater Friedrich V. gefolgt war, hoffte feine rheinischen Rurlander bei bem Frieden felbst durch bie Frangofen wieder zu erhalten. Ferdinand, der Aurfürft von Coln, hatte fich an die Politif feines Bruders, des Kurfürften von Baiern angeschloffen, und war wie dieser schon mahrend des Rrieges mit Frantreich in Unterhandlungen getreten; ber Aurfurst von Trier aber hatte faum burch die Bermittlung des Papftes feine Freiheit aus der faiferlichen Gefangenschaft erhalten, als er fich auch trop des Prager Friedens, wieder ben Frangofen übergab, um befto ficherer an feinen Feinden Rache nehmen gu tonnen. Diefe hatten fich bei feiner Ruckfunft nach Coln geflüchtet, und nur noch ein Domherr, Friedrich von Roppenftein, war bei ihm guruckgeblieben. Die Flüchtigen hatten inzwischen eine Appellation an ben Papft eingelegt, welche ber ergrimmte Gurft ins Fener warf. Er berief bierauf die Domherrn ein, und fchrieb ihnen befondere Bergleichsbeding. niffe vor, ba aber diefe nicht erschienen und von feinem Bergleiche horen wollten, feste er aus ben ihm zugethanenen Beiftlichen, fatt bes alten ein neues Domfapitel ein, und wollte von biefem feinen Liebling, den Freiherrn Philipp Ludwig von Reiferscheid, gu feinem Coadjutor mablen laffen.

Indessen waren die Friedenkunterhandlungen in Westphalen vorgernet, und diese schienen ihm nicht gunstig zu senn; denn in den Rur-Trier betreffenden Punkten wurde unter andern festgesest, daß die trierischen Unterthanen und Besasungen nicht ihm allein, sondern auch dem alten Domkapitel Treue und Gehorsam schwören sollten. Daran kehrte sich aber der hartnäckige Kurfürst eben so wenig, als an den vorhin von ihm unterschriebenen Prager Frieden. Obwohl durch Alter und Krankheit geschwächt, wollte er demungesachtet die Coadjutoriewahl für den herrn von Reiferscheid durchssen; allein die Domherrn, mit den von Metternich an der Spiee,

jogen beimlich einige Truppen aus Cobleng und Chrenbreitftein gus fammen, und überfielen noch einmal damit Trier, den Rurfursten und die ihn umgebenden Frangofen. Als nun auch diesmal, wie im Sahre 1635, feine Leibgarde ihn nicht vertheidigen wollte, und vor den Domherrn bas Bewehr ftredte, jog er feine von Alter und Rrantheit gufammengeschrumpfte Sand in Die Bobe und fagte: "Mit diefer werde ich bod, wohl noch davon fommen, benn was wollten fie damit machen?" Go fam Philipp Christoph, nachdem er bereits vierzia Sahre als Kurstbifchof von Speier, acht und zwangig als Rurfurit von Trier regiert und über gehn Sahre in Gefangenschaft verlebt hatte, abermal in die Sande feiner Feinde. Diefe ließen ihm zwar bis zu feinem bald vorzusehenden Tode ben Genuß feiner Barde, allein fie mablten ibm den mackern Rarl Raspar von ber Leven als Coabintor und Rachfolger an die Seite, und diefer zeigte fich als einen eben fo eifrigen Reind ber Frangofen, als Philipp deren Freund mar. Nachdem hierauf durch Bermittlung ber Amfürsten von Maing und Coln ber lange Streit zwischen bem von Erier und feinem Rapitel beigelegt und alles in ben vorigen Stand gefest war, ftarb Philipp Christoph im taufend fechohundert zwei und funfziger Sahre nach Chrifti Geburt, im fieben und achtzigften feines Altere ploglich und allein, weil er feine Merzte und Diener zu einem Kastnachtsschmause von sich gelaffen hatte

Philipp Christoph war ein Fürst von feltenen Beiftesgaben. Rubn, prachtvoll, luftig und bis zur Sartnadigfeit auf feiner Deinung beharrend, hat er das Ergftift von Trier in große Berwirrung, ben Raifer und bas Reich in große Berlegenheit gebracht. In ruhigen Beiten murde feine Regierung glanzend erschienen fen; aber in einem Bighrigen Rriege murde fie, burch bie Partei, welche er genommen hatte, beflect und verderblich. Er mußte lange bafur buffen, verlor aber felbst in ben gefährlichsten und unglicklichsten Augenblicken seines Lebens nie feine Standhaftigleit und feinen froben Muth. Bei dem erften Ueberfalle feiner Feinde gitterte er eben fo wenig vor der von einem Spanier auf feine Bruft gefegten Dis ftole, wie bei bem zweiten vor ben eindringenden Banern. 2118 ihn die spanischen Soldaten auf der Festung Luremburg so scharf bewachten, daß fie fogar die Fenfter befegten, fing er an zu lachen und fagte: "Ich habe wohl chemals als Rind von meiner Frau Mutter gehört, bas vierzehn Schutzengel um mich waren, zwei zu Ropf, zwei zu Rufen, zwei bie mich beden, zwei bie mich weden ze., aber nun muß ich feben, bag bie Spanier Diefen Schutengeln ind

Hand im Jahre 1650, als mit den Domherren eine Menge Bauern in Trier gedrungen waren, welche anssprengten, der Kurstrift sei vor Schrecken gestorben, ließ er einige vor sich kommen und reichte ihnen die Hand, damit sie sehen und fühlen mögten, daß er noch lebe. Da nun einer davon den alten durch Gicht gekrümmten Fürssten zu hart und trenherzig drückte, schrie er saut: "In des drei Teuselsnamen saß mich los Bursche!" Hierauf drehte er sich zu seinen Hosteuten und sagte sachend: "Wenn mein Dostor solche Patschen hätte, wie dieser Kerl, ich würde mir nie den Puls von ihm sühlen lassen." Seine Grabschrift drückt in wenig Worten sein Leben aus. Er hat viel gethan und gesitten. Man gönne ihm also die Ruhe nach seinem Tode, welche er während seinem Leben nicht finden fonnte.\*)

Bei einer so schwankenden und zweideutigen Lage der rheinischen Kursurfürsten konnte nur ein kluger und zugleich fraftiger Mann die rheinischen Berkassungen retten; und dieser erschien jest in Johann die philipp von Schönborn, welcher nach dem Tode Unselm Castomirs im Jahre 1647, also kurz vor dem westphälischen Frieden, zum Kursurst von Mainz und zuvor schon auch zum Fürstbischof von Würzburg erwählt wurde. Er war von der damal noch nicht gar reichen Familie von Schönborn entsprungen, und nannte sich selbst einen armen westerwälder Bauer; allein er wußte bald sein Gewicht und die Güter seines Hauses so zu vermehren, daß sich sein Einsluß von dem Rhein bis nach Ungarn und Böhmen ersstreckte.

Sein erstes Regierungsjahr hatte er vorzüglich burch die Beförderung des Friedens merkwürdig gemacht. Die christlichen Bölter waren jest nicht mehr, wie vor Luthers Reformation, nach Nationals und Provinzials, sondern nach Religions, und Familien-Interessen abgetheilt. Sie handelten daher auch nicht sowohl nach dem,
was ihnen zuvor Reichs- und Lehenpflicht, als was ihnen die
einseitige Meinung ihrer Prediger gebot, sie hielten es nicht mehr
für Berrätherei und Schande, eine fremde, auswärtige Macht in
ihr Land zu rufen oder ihr Provinzen abzutreten, wenn sie ihnen
nur Hilfe zur Behanptung ihrer Meinung oder ihres Bortheils versprach. Diese versehrten Begriffe hatten auf kein Reich und keine
Nation nachtheiligere Folgen, als auf die deutsche. Schon lange

<sup>\*)</sup> Sat multa fecit et passus est. Habeat quietem moriendo, quam virendo habere non potuit.

in fast unabhangige Fürstenthumer und Staaten vertheilt, verrieth jest jeder seine Mitstånde an frembe Dlachte, wenn er daburch nur feine gander mehren fonnte. Daber mar auch ber Friede fo fchwer berbeiguführen, weil biefe neuen Berhaltniffe noch feinen Ruhepunft gefunden hatten. Im Siege hoffte jede Partei die Bergroßerung ihrer Macht, im Ungluck ihren vorigen Bestand wieder zu erhalten. Beder ber Vaffauer Bertrag, noch ber vom ganzen Reiche anerfannte Religionsfriede, noch die mahrend bes breifigjahrigen Rrieges versuchten Praliminarien gu Lubed, zu Prag und zu Coln founten die Parteien aufrichtig verfohnen. Der Sieger mar gu fielz, ber Befiegte von fremden Machten aufgehett. Deur eine all. gemeine Erschöpfung und eine gewiffe Befriedigung ber gesammten friegfihrenden Machte, fonnte endlich durch Bermittlung eines fo patriotischen und buldsamen Gurften, als Johann Philipp, ber Rurfürst von Maing war, den berühmten westphalischen Frieden her-Durch Diesen europaisch-chriftlichen Vertrag mar zwar bas alte religios politifche Gebaude in feinen Grundfeften erschuttert, indeffen hatte er wemgstens die gute Wirfung hervorgebracht, baß er im Allgemeinen einer jeden ber zwei friegführenden Parteien eigne Lander, eigne Bundniffe und eigne Rrafte anwies, wodurch fich jede in ihren Meinungen, Befitungen und in funftigen Kriegen behaupten fonnte. Zugleich hatte er, wenn auch in einem Theile die firchlichen Formen verandert oder abgeschafft waren, wenigftens Die fonstitutionnellen und politischen erhalten. In solcher Gestalt blieb der westphalische Friede so lange ein allgemeines Bolfergeset, bis in unfern Zeiten auch letteres gestürzt wurde. Die auf Deutschland und die rheinischen Staaten vorzüglich fich beziehenden Artifel beffelben find folgende:

Zuerst wurde, was die allgemeinen dentschen Angelegenheiten betrifft, auch eine allgemeine Amnestie und eine allgemeine Gleichsheit in Religionsübung, Rechten und Stellen zwischen den Kathoslifen und Protestanten festgesest, und das Jahr 1624 als Normaliahr des Besiges angenommen. Der Kursürst von Mainz blieb im Besige seines Reichserzkanzlariats und Reichsdirektoriums, so wie die beiden andern geistlichen Anrfürsten im Besige ihrer Discesensrechte und Erzkanzlariaten in Gallien und Italien. Bon den Landern und Staaten, welche längs dem Rheine hinab lagen, wurde die Schweiz als ein selbstständiger Bund unabhängiger Republiken anerfannt. Der König von Frankreich erhielt die Landeshoheit über Breisach, die Landgrasschaft von Obers und Unter-Elsaß, den Sund-

gau, bie Landvogtei ber gebn vereinigten Stabte in biefem ganbe, Dignerol, bas Befagungerecht von Philippeburg, Die brei Biethus mer und Stadte Meg, Toul und Beronn, jedoch mit Borbehalt ber Borrechte ber barin feghaften Reichsftande und ber Metropo= litaurechte der Erzbischofe von Maing und Trier. Der Fürstbischof von Strafburg blieb Reichoftand und Landesberr in feinen auf bem rechten Rheinufer gelegenen Memtern. Die Bergoge von Burtemberg und Markarafen von Baden wurden nicht nur im Beffte ihrer alten Rander erhalten, fondern auch in den der von ihnen facularifirten Stifter, Probsteien und Aloster gesett. Die Bischofe von Speier und Worms mußten auf ihre Rechte in Diefen Reichoftabten und allen von Rurpfalz facularifirten Guter verzichten; ber Rurfürst aber erhielt fowohl seine vorigen Länder als seine Rure und Vifariatbrechte wie ber, nur mußte er die neue Kurwurde und die Obernfalz dem neuen Rurfürsten von Baiern überlaffen; seine übrigen Manaten murden von Deftreich mit Geld enischädigt. Der landgraf von Beffen Darmftadt bekam Gießen und ben von dem Landgrafen Ludwig binterlaffe: nen Theil der heffischen lander, bagegen mußte er bem von Seffen-Caffel Marburg und die niedere Graffchaft Ratenellenbogen gugestehen. Die Kurfürsten von Maing, Trier und Coln, so wie die Grafen von Raffan, Bied und Sjenburg wurden in ihre alten länder wieder eingesest, und ihnen das Recht gelaffen, mas davon verpfanbet war, wieder einlofen zu konnen. Die Pfalggrafen blieben im Befie von Sulid und Berg, fo wie die Kurfurften von Brandenburg in dem von Cleve und der Mark. Endlich murde die Republik der vereinigten Riederlande als ein unabhängiges Gemeinwesen auerfannt. Co wurde ein Krieg geendigt, ber am Rheine begonnen, fich über breifig Sabre burch gang Deutschland und Europa fortgewälzt und ber gangen Chriftenheit eine andere Geffalt gegeben hatte. Roch fteben an bem ichonen Aluffe binab die traurigen Dentmaler feiner Verwüstungen.

## Viertes Buch.

Geschichte der französischen Ariege und der neuen Resformen am Rhein, vom westphälischen Frieden bis zum Ausbruche der französischen Revolution.

Nach dem Abschlusse des westphälischen Friedens waren die rheisnischen Fürsten und Stände darauf bedacht, die Wunden zu heilen, welche der dreißigjährige Krieg ihren Ländern geschlagen hatte. Sie suchten ihre zerförten Städte und Dörfer wieder herzustellen, dem Unterthanen Erleichterung und Gerechtigkeit zu verschaffen, und die Schuldenlast, welche sie noch tragen mußten, durch Sparsamseit und Hypothesen auf ihre Domänen oder ber geistlichen Güter zu erleichtern. Noch immer die Drohungen der Feinde fürchtend, erweiterten oder verbesserten sie ihre sesten Plätze und hielten schlagsertige Truppen auf den Beinen, um selbe damit, im Falle eines neuen Krieges, verstheidigen zu können; die geistlichen Fürsten aber mußten sich zwischen mächtigen Feinden und Nachbarn hauptsächlich durch Klugheit ershalten.

Bu biefer Zeit hatten vier Kamilien vorzüglichen Ginfluß auf die geiftlichen Staaten am Mhein und beherrschten fie größtentheils; Die wittelsbachische nämlich, die metternichische, die lanische und fchonbornifde. Die erftere, von Deftreich und Frankreich zugleich unterftust, befaß mit der rheinischen Rurpfalz das Erzbis. thum von Coli nebft mehreren rheinischen und westphälischen Fürst. bisthamern fast über ein Jahrhundert lang. Bon den brei lettern Familien wurden fast nach einander Lothar, Lothar Friedrich und Rarl heinrich von Metternich, Johannes, Rarl Raspar und Domian Sartart von ber lenen, Johann Phis lipp, Bothar Frang und Frang Georg von Schönborn gu Kurfürften von Maing und Trier und zu Fürstbischöfen von Worms, Speier, Burgburg und Bamberg gewählt. Wir haben bereits am Ente des vorigen Buche angeführt, wie patriotisch fich von Diesen Sürften Johann Philipp jur Zeit ber westphälischen Friedensunter. handlungen ausgezeichnet habe, wir miffen baber auch mit feiner fernern Staate : und Rirdenverwaltung Diefes Buch aufangen. \*)

<sup>\*)</sup> Es wird mir erlaubt fonn, bier bie Lebensbeschreibung biefes merkwaedigen Fursten wortlich einzuruden, welche ich als ein Borbild fur ben ba-

Es giebt gewisse Epochen, welche vorzüglich bazu geschickt sind, seltene Geister und Fahigkeiten zu wecken; und so eine war gewiß bie Zeit des dreißigiährigen Krieges. Die Buth der Parteien, der schnelle Wechsel des Glücks, die beschwerlichen und verwickelten Staatsgeschäfte, und die außerordentliche Verlegenheit, worin die Menschen versetzt wurden, waren die besten Heldens und Fürstensschule.

Bahrend jo gefahrvollen Zeiten zeichnen fich breierlei Urten von Menschen aus. Die Ersteren find Leute von festem, entschiedenem Charafter, fühn, eigenfinnig, burchgreifend, fast blind auf ihrer Meinung haftend, und entweder aus Chrgeiz oder Grundfagen ims mer nur einer Partei folgend, fie mag fiegen oder fallen. Man nennt fie baber auch Parteiganger ober Parteihaupter. Bu biefer Rlaffe gehörten zu der Zeit Kerdinand II, Buftan Abolf, Tilly, Mar von Baiern, Drenftierna und Bernard von Beimar ic. Die zweite Rlaffe befteht aus Menfchen, welche nur Chraeiz oder Intereffe treibt; fie folgen baber auch nur bem Siege ober bem Glücke, und suchen unbefummert, welche Gache die Dberhand behalt, fich aller Parteien zu bebienen. Man nennt fie baber Politifer. Bu biefer Rlaffe gable ich den berühmten Ballens ftein, die Rardinale Richelien und Magarini, den Aurfürsten von Trier, Christoph, und den Kurfürsten von Sachsen, Johann Georg, nebit andern noch unbedeutenden Furfien und Staats. leuten. Die dritte Rlaffe ift die fleinfte, weil Bernunft und Gerechtigkeit in so stürmischen Zeiten gar seltene Dinge find. Die Menschen Diefer Art gehören eigentlich zu keiner Partei oder vielmehr zur Partei Des Baterlandes und der Menschheit. Gie fehmeicheln feinem Theile, aber mäßigen beide; und immer wird man fie ifelbit in Gefahr und Clend) dort finden, wo die Menschheit gedrückt ift Unter dieser Rlaffe zeichneten fich ber Papft Girtus V, ber Ronig Scinrich IV. in Frankreich und fein Minifter Gully, ber Aurfurit von Brans denburg, Friedrich Wilhelm, und der Kurfürst von Mainz, Johann Philipp, und fein Minifter Boneburg aus. Rubmvoller fteben zu ber Beit ein Buftav Abolf, ein Ballenftein, ein Richelien, ein Bernard von Weimar in den Sahrbuchern

maligen Coadjutor des Kurfürsten von Mainz, nachmaligen Firsten Primas und Großherzogen von Frankfurt Karl von Dahlberg verfertigt und in dem ersten Theile, dritten hefte meiner Staatsrelationen unter dem Titel: Was war und ift der Kurfürst Erzkangler im deutschen Reiche, zum Drude besordert habe.

der Geschichte angeschrieben; aber in den Denkbuchern der ächten Philosophie und Staatsflugheit gewiß Johann Philipp. Jene waren doch im Grunde nur Parteihäupter oder listige Politifer, diefer der Mann der Gesetze und des Friedens.

"Wenn ich mir diesen Fürsten denke," sagt Prüschenk\*) von ihm, "so stelle ich mir das Bild und Muster eines gerechten, weisen und geraden Direktors vor, wie ihn das Kurfürstenkollegium seit mehreren Jahrhunderten nicht gehabt hat." "Diesen Fürsten," sagt Forstner, "kenne ich als die einzige Stütze Deutschlands, und als den wachsamsten Beschützer der Freiheit und des Friedens, welschem nicht nur das gemeine Wesen überhaupt, sondern jeder einzelne Bürger sein heil und Wohl, und folglich ein Gebet zu Gott für seine Erhaltung schuldig ist. \*\*)

Johann Philipp wurde im Jahre 1605 den 6. August von Georg von Schönborn und Maria Barbara von der Lepen zu Eschbach im Westerwalde geboren. Der westerwälder Bauer (so nannte sich oft der bescheidene Fürst) wußte seinen Geist frühe zu den hohen Stellen zu bilden, welche ihn erwarteten. Er schmückte seinen Berstand durch gründliche Wissenschaften und Geslehrsamkeit; er stählte seinen Muth unter den Truppen des Generals Hazseld; er übte sich in Staatsgeschäften auf den Stellen, welche er schon als junger Domherr bekleidete. \*\*\*)

Einem so vielversprechenden Jünglinge konnte es nicht fehlen, bald zu den höchsten Würden emporzusteigen; und schon im Jahre 1642 wählte man ihn zum Fürstbischofen zu Würzburg.

Das Interesse der bisher so sehr erschöpften geistlichen Staaten ersorderte es, daß mehrere berselben nur Einem würdigen Haupte anvertraut wurden. Man konnte dadurch größere Ersparnisse maschen und ihnen mehr Kraft und Einklang geben. Auch war beiden Parteien (sowohl der kaiserlichskatholischen, als der französischsprostestantischen) dayan gelegen, die geistlichen Würden mit Männern zu besetzen, welche bei dem Friedensschlusse auf Mäßigung dachten.\*\*\*\*) Johann Philipp, der sich schon durch seine kluge Regierung zu

<sup>\*)</sup> Fasciculus Act. litter. Pruschenk.

<sup>\*\*)</sup> Commercium epistolicum Leibnizianum.

<sup>\*\*\*)</sup> In verschiedenen Dikasterien.

<sup>\*\*\*\*)</sup> In ejus (Anselmi Casimiri) locum suffectus est Joannes Philippus, evangelicis acque ac catholicis dilectus ac aestimatus, qui neque Caesari neque Bayaro obnoxius, sed patriae amantissimus habebatur. Puffendorf de robus suedicis. Lib. XIX. §, 78.

Würzburg ausgezeichnet hatte, wurde bemnach auch im Jahre 1647 zum Kurfürsten zu Mainz, und im Jahre 1665 zum Fürstbischofen zu Worms erwählt.

Sobald er diese hohen Stellen erreicht batte, gingen seine ersten Unternehmungen bahin, den so lange gewünschten Frieden zu beförzbern, die durch den Krieg verlornen oder besetzten Länder wieder zu erhalten, und die Bunden zu heilen, welche noch so schrecklich blutezten. Er schickte seine Gesandten mit weisen Instruktionen nach Münzster und Odnabrück, welche auch, wie die Geschichtschreiber sagen, \*) nicht wenig dazu beitrugen, daß die ausschweisenden Unsprüche herzabzeitimmt, die Gemüther gemäßigt und überhaupt der westphälische Friede geschlossen wurde.

Rebst den großen Forderungen, welche die friegführenden Mächte an einander machten, traf das Schicffal besonders die geiftlichen Staaten, weil ein jeder Mächtige fich an biefen wehrlofen und burch die Reformation ohnehin schon gerrütteten gandern erholen und bereichern wollte. Da Johann Philipp als erfter geiftlicher Rurfürst sie nicht alle retten fonnte, war er wenigstens barauf bedacht, die im südlichen ober katholischen Deutschlande gelegenen, vorzuglich aber die seinigen zu erhalten. Das hauptmittel, dieses zu vollbringen, war, ben faiferlichen und frangofischen Sof angleich für felbe zu interessiren. Der Raifer und bas öftreichische Spanien konnten leicht bafür gewonnen werde, weil fie fich unter ben geiftlichen Staaten immer treue Unhanger zu versprechen batten. Defto Schlüpfriger schienen die Unterhandlungen mit Frankreich, als der bisherigen Stute ber protestantischen und fakularistrenden Partei gu fein. Allein Johann Philipp wußte ben frangofffchen Miniftern die gefahrlofe Nachbarschaft der schwachen geiftlichen Kurstenthumer, und die Mittel, ihren Ginfluß barauf zu vermehren, fo reigend vorzustellen, baß ber frangofische Sof in beren Erhaltung nicht nur willigte, sondern fie auch als ein Bebifel seiner fünftigen Größe und seines Gewichts in ben Reichshandeln anfah. \*\*) Dadurch murbe nicht nur fein

<sup>\*)</sup> Moguntinus elector hactenus egregiis consiliis usus ad conclusionem pacis ejusque executionem haud spernendam operam contulerat, velut qui prae omnibus catholicis moderata consilia secutus fuerat. Ibid. Lib. XXI. §. 28 — 53.

<sup>\*\*)</sup> Memoires de Cl. de Mesme, Comte d'Avaux. In den verschies denen Archiven liegen eine Menge Briefe, welche nebstden noch die geheimen Mittel angeben, wodurch dieser kluge Fürst den Bortheil seiner Lander zu bezwecken wußte.

eignes Erzstift und die drei geistlichen Kurthumer bei ihrer Integrität erhalten; sondern auch der größte Theil der geistlichen Staaten durch den westphälischen Frieden gesichert; und nur jene der Säkularisation preis gegeben, welche entweder schon lange reformirt, oder doch ganz von protestantischen Fürsten umgeben waren. \*)

Das große Wert bes Friedens war nun vollendet und befannt gemacht, allein die Bollstreckung beffelben eine fehr schlüpfrige Sache. Die feindlichen Truppen lagen noch in ben gandern umber, und bebruckten bas Bolf wie zu ben Zeiten bes Rrieges; Die benachbarten Kürsten hatten noch einen großen Theil ber Mainzer Staaten in Befit, ober machten Unspruche auf wichtige Summen und Diftrifte; und felbst ein Theil des Bolfes wollte nicht zur Ordnung und zum Wehorfame guruckfehren. Johann Philipp überwand alle biefe Sinderniffe durch feine Klugheit und Standhaftigfeit. Er wußte bie feine und eifrig-protestantische gandgräfin von Seffenkaffel, welche jett Regentin mar, zu bereden, ihm die mainzischen Memter und Ortschaften Umoneburg, Friglar, Reuftadt und Raumburg wieber gu geben, ja fogar die wichtige Summe Geldes nachzulaffen, welche in dem westphälischen Frieden dafür stipulirt war. \*\*) Mit frangost: schen Truppen eroberte er Erfurt und brachte die aufrührerischen Burs ger burch Strenge und Gute jum Gehorfam. \*\*\*) Er logte von Rurpfalz die Bergftrage für 100,000 Bulben, und das Umt Reus baumberg von dem Bergog von Lothringen um 10,000 Bulben ein, welchen während bem langen Streite zwischen Diether und Abolf versetzt waren. \*\*\*\*) Er vermochte ten schwedischen Genes ral und Pfalzgrafen Carl Buftav babin, bag er seine bruckenden Truppen aus den Reichsländern jog, und fich mit mäßigen Gummen begnügte. †) Er verglich alle die langen Streitigkeiten , welche feine Borfahren mit den machtigen Rachbarn bes Ergftiftes, ben Fürsten von der Pfalz, Seffenfaffel, Seffenbarmftadt, Sachsen, Raffan und Burgburg hatten, mit Bortheil, th) und fuchte die Ginfunfte der

\*) Acta pacis Westphal.

<sup>\*\*)</sup> Executio paeis W. Bertrag mit heffentaffel d. d. hofheim 24. Septbr. 1648.

<sup>\*\*\*)</sup> Gudenus Histor. Erfort.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Mit Pfal; 1663 d. 9. Septbr. und d. 26. Mai.

<sup>†)</sup> Pollicebatur (Carl Gustav) missionem militum. - Puffendorf,

fiehe die Briefe bei Lundorp.

<sup>††)</sup> Siebe die Berträge mit heffen d. d. Hofbeim 41. Septbr. 1648; mit Pfalz d d. 5. Sept. 1651; mit Mürzburg d. d. 15. Mai 1655; mit Coln 1857; mit Darmstadt d. d. 21. 1659; mit Sachsen d. d. Leipzig 20. Dezemb. 1665. 10

reichern und weniger verwüsteten gander feiner Staaten bahin gu lenfen, daß den ärmern und bedrucktern daburch aufgeholfen wurde.\*) Die Murzburger beflagten fich zwar barüber und fagten fportmeife. Er habe bes heiligen Martins Mantel mit ber Chors fappe bes beiligen Rilians ausgeflicht. Allein Johann Philipp erfullte unverruckt seine Kurftenpflichten; und obwohl er Die Runfte und Wiffenschaften liebte, fo mar feine Lebensart boch ftrenge, fein Sof und Sofftaat eingeschränft und die Berwaltung ber Kinangen genau. Er für fich lebte mäßig und war gufrieben, in einem ichlechten, mit ein Paar ungleichen Pferden bespannten Wagen gu fahren: aber besto prachtiger und freigebiger zeigte er fich im Aufwande fur das gange und gemeine Beste. Er erbaute mit Sulfe und jum Theil mit bem Gelbe ber Frangofen Die Citabelle und eine Menge ber Bestungewerfe um Maing; verschönerte Die Straffen und öffents lichen Plage; verband bas rechte und linke Rheinufer zu Maing burch eine neue Schiffbrude; ließ, um die Befundheit feines Bolfes gu erhalten, mehrere Bronnen errichten und ftiftete Rranfenhäuser und Sofpitäler. \*\*) Die ihm untergebenen Staaten und gander waren in furger Zeit wieder hergestellt, und man vergaß, bag ein breißigs jähriger Krieg gewüthet hatte.

Rach Diefer erften und beschwerlichen Arbeit bachte ber fluge Erzbischof und Rurfürst nun auch auf die fünftige Berwaltung feiner Rirche und feiner Staaten; und barin muß man eben feine Beisheit bewundern. Durch den westphälischen Frieden hatte gwar ber Rrieg im Felde ein Ende; aber in Meinungen, Intereffen und Bergen bauerte er noch fort. Die Berhältniffe ber Mainzer Kirche und bes Rurftaates waren burch die Reformation und ben 30jabrigen Rrieg fo verandert und ichlupfrig geworden, bag nur ein Furft wie Johann Philipp dieje neue Ordnung der Dinge überfeben, und darnach feiner Regierung die geborige Richtung geben fonnte. Auf der einen Seite erforderte es das Intereffe und die Burde feiner Rirche, bie hierarchie zu fchüßen, und auf ber andern mar der Geift ber neuen Lehre in die Ropfe und Bergen feiner Unterthanen gedrungen. Bier gablten ber Raifer und die fatholischen Fürften auf ihn, ale einen treuen und eifrigen Unhänger ihrer Sache; bort waren feine Lander und Staaten mit machtigen Protestanten und Frangofen umgeben,

Die vielen öffentlichen Gebaude, welche noch vor dem letten Rriege feinen Bappen trugen, find Beweife davon.

<sup>\*)</sup> Um das Land ju ichonen, machte er mit dem Domfapitel ein Statutum perpetuum megen dem Spolium im Interregnum.

welche er als seine Nachbarn fürchten mußte. Die Monche wollten sich ber Schulen des Bolfes bemächtigen; und er fühlte die Nothe wendigseit einer bessern Erziehung. Zu allem dem kamen noch die großen Interessen der Mächtigen, welche einen ohnmächtigen Fürsten so leicht und gewaltsam dahin reißen, und die kleinen Interessen der Hofe und Kapitelsparteien, welche auch den nächtigsten und besten Fürsten beunruhigen können. Johann Philipp wußte sich durch alle diese Irrwege durchzuwinden.

Sch halte es fur eine ber erften Gigenschaften eines Furften, wenn er geschickte und tuchtige Manner um fich zu mahlen weiß, welche, da er selbst nicht alles allein thun fann, ihn in seinen Planen und Arbeiten gehörig unterftußen und eifrig mithelfen. Darin zeichnen fich besonders große Regenten aus, daß fie jeden auf feinen Ort ftellen; und man muß befennen, daß Johann Philipp barin ein mahres Mufter mar. Gur einen jeden Zeitpunkt feines fris tischen Sahrhunderts, fur ein jedes Geschäft seiner verwickelten Staatsmaschine, fur einen jeden Zweig seiner Regierung hatte er feine Leute. Wollten die protestantischen Theologen fich mit einer vorzüglichen Auftlarung bruften, fo bewegte er berühmte Denter und Schriftsteller acgen sie, um ihnen burch Philosophie und Scharffinn zu zeigen, daß auch ihre Theologie noch auf schwachen Grunben beruhe. \*) Wollten ber romische Sof und Die Jesuiten eifern, fo wectte er grundliche und fromme Beiftliche, um fie in Schranten au halten. \*\*) Drangen der faiferliche oder die fatholischen Bofe in ibn, fo ließ er einen frangofifchsprotestantisch gefinnten Minister ges gen fie agiren. \*\*\*) Septen ihm die Frangofen oder Protestanten gu, fo fchob er einen faiferlich bentenben Rangler vor. \*\*\*\*) Diefe portrefflichen Manner, nebst allen den Staatsleuten, Belehrten, Bischofen und Predigern, mit denen fie entweder in Brief: ober ge-Ichrtem Schriftmedifel ftanden, gaben beiden Parteien eine folche Maßigung, Duldung und Philosophie, daß der Aurfürft jest mit feis

Boineburg.

<sup>\*)</sup> Einen Leibni; Böneburg, Blum, Miletiere n. — Neque soli Jesuitae immites adeo exstitere. Perinde acres et reliqui fuere. Quantum noxae cum omni humanae notioni reique publicae, tum morali item et naturali doctrinae affricuerint, documento sunt belli puritani et independentes. Tum et sie fundamento suffulciuntur non fortiori, quam et Menno, et Brownus et Socinus.

<sup>\*\*)</sup> Balenburg, Rienhus, Solzhaufen.

<sup>4\*\*)</sup> Boineburg.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Den Rangler Dehl.

nem großen Plane, die Ginigfeit in der ganzen Chriftenheit wieder berzustellen, auftreten fonnte.

Da die verschiedenen Religionsmeinungen eigentlich die haupte triebfedern aller bisherigen Berfolgungen und Kriege waren, und Die Berufung eines allgemeinen Conciliums die Bereinigung nicht gu Stande bringen fonnte, fo versuchte Johann Philipp folche Mittel ber Unnaberung ber Parteien, wovon er fich einen fichern Erfolg versprechen fonnte. Bor allem glaubte er, an bem beruhm= ten Philosophen Leibnig, welchen er an feinen Sof berufen batte, einen ichicklichen Beforderer feiner Abfichten gefunden gu haben. Ein fo heller und philosophischer Ropf mar über die Borurtheile ber verschiedenen Geften zu erhaben, und zugleich durch die Ideen, welche er nach der Sand in feiner unfterblichen Theodicce aufstellte, beiden Theilen zu willfommen, als baf fie ihn mit Grund als einen Bermittler hatten fchenen fonnen. Diefer feltsame Mann befam von bem weisen Erzbischofe und Rurfürsten den Auftrag, mit den berubmteften und aufgeflarteften Gelehrten, Bifchefen und Beiftlichen beider Theile in einen Briefwechsel und Unterhandlungen zu treten; felbe zu überzeugen, zu gewinnen und vorzubereiten. In diefem Unternehmen mußte ihn ber faufte und tolerante Weihbifchof Ballenburg mit seiner grundlichen theologischen Gelehrsamfeit unterftingen; und endlich follte der feine Generalvifaring von Balber= borf bas Werf durch fluge Verhandlungen mit dem romischen und andern Sofen vollenden. Wie weit die Sache gediehen mar, laft fich aus dem Briefwechfel zwifden Leibnig und Peliffon,\*) und folgendem unter den hinterlaffenen Papieren bes erftern gefun-Denen Auffate erfeben. \*\*)

Politische Vorschläge, wie die katholische und evangelische Rirche zu vereinigen.

Rur-Mainz hat zu dem allgemeinen Frieden zu Munfter viel geholfen; läßt sich auch alfo die Religionsvereinigung angelegen

<sup>\*)</sup> De la tolerance des religions, lettres de M. de Leibniz et reponses de M. Pelisson, à la quatrième partie des reflections sur les différens de la Religion. Die Hauptforrespondenten waren Ballenburg, Balderdorf, Leibniz, Bossuct, Molanus, Pelisson, Spener, Miletiere ic. Bossuct hat auch sogleich seine Expositio sidei geschrieben.

Man könnte zwar die Aechtheit folgender Borichläge bezweifeln; allein daß eine Annaherung versucht wurde, ift gewiß, und die Korresponden; mit Poliffon beweißt es. Gelbst Febronius beruft sich darauf. Ich habe daber auch die Borichläge bier gang eingerückt, wie man sie vorsand.

seyn: zu dem Ende er den Herrn von Wallen dorf\*) nach Rom geschickt. Auch wollen ihm Kur-Coln und Kur-Trier, auch Kur-Pfalz sammt Hessendarmstadt Assistenz leisten. Spanien und Frankreich incliniren auch dazu: ja selbst der Papst und tie Jesuiten. Die Borschläge gehen dahin:

- 1. Se soll ein Synodus von XXIV Personen beiber Religionen gleicher Zahl angestellt werden, die das juramentum calumnias vorher ablegen, auch alle Moderation sub poena exclusionis spuren lassen sollen.
- 11. Sollen aus und nach ben altesten Exemplarien ber heiligen Schrift sowohl bas Breviarium als bie angsburgische Confession von Artifel zu Artifel erwogen, und was die meisten Stimmen als gegründet schließen, angenommen werden.
- III. Die fatholische Messe soll man in deutscher Sprache lessen, und sollen die XXIV Personen solche also abfassen, wie beide Theile sich darüber vereinigen können.
- IV. Die Evangelischen sollen ins funftige die reformirtskathos lischen von den altkatholischen genennt werden, denen der Papst in Rom eine besondere Kirche einraumen wolle.
- V. Den Papst soll man vor den obersten Priester erkennen; er will hingegen auch reformirten Katholischen Aemter und Pralaturen in Rom geben und sie gebrauchen.
- VI. Wer eine oder die andere Religion schmabet, soll allerseits exfommunicirt werden.
- VII. Das Abendmahl soll man unter beider Gestalt zu gebrauschen Macht haben; auch den altfatholischen erlaubt seyn, solches bei den resormirtsfatholischen zu gebrauchen.
- VIII. Die Ohrenbeichte, als die vornehmlich auf spanische und welsche stumme Sunden ihr Absehen gehabt, konne in selbigen Landen verbleiben, aber in Dentschland bei der Vereinigung aufgehoben werden.\*\*)

<sup>\*)</sup> Goll Balderdorf heißen.

<sup>\*\*)</sup> Nur Gott oder ein Herzensfundiger kann über die Gewissen richten. Wenn also ein Mensch über einen andern moralisch urtheilen soll, muß letterer jenem sein Herz offenbaren, das heißt: Beichten. Ep. Jacob. V. 16. Die Mißbräuche, welche die ersten Reformatoren bei der Ohrenbeichte rügten, sind größtentheis dadurch entstanden, daß die Priester nicht nach der Ordnung der ersten Kirche τρες βητεροι (alte Leute) und nach den Borschriften des St. Paulus (Epist. ad Titum) und des Concilii tridentini unbescholtene Bischöse exionoxos waren.

IX. Bierzehn Tage vor Oftern fonnten fich bie Gesunden bes Kleischeffens wohl enthalten. \*)

X. Anrufung der Beiligen nicht anders, als in primisiva Ec-

clesia. \*\*)

XI. Bei Ballfahrten foll man gute befannte beutsche Lieber fingen, und Betftunden anftellen, Gott fur ben genoffenen Felbfe. gen zu baufen. \*\*\*)

XII. Das Regeseuer moge einer glauben ober nicht, ftunde

bei Prufung ber Grunde. \*\*\*\*)

XIII. Den Prieftern und Bischofen fei ber Cheftand zu erlauben, nicht aber den Monchen und Ronnen. 1)

XIV. Die reformirtstatholischen Reichestande sollen in ihren Panden Bischofe baben, ale Drafidenten aller Beiftlichen, tt) fo fich in schweren Kallen des Papites Ginrath, doch ohne ihrer hohen Dbriafeit Machtbeil †††) bedienen fonnen.

XV. Die Ralvinianer tonne man in die Bereinigung nicht aufnehmen, es fei benn, daß fie in puneto der Gnadenwahl, beiligen Abendmable und ber Perfon Chrifti driftlichere Bedanken angeigen, tttt)

\*) Die meiften Sasttage find jest ichon durch Diepensationen abgeschafft.

\*\*\*) Die unanftandigen Bejangbucher und Ballfahrten find an vielen

Orten ichon lange entweder verbeffert, oder ganglich abgeschafft.

†) Da jest die Stifter und Rlofter größtentheils aufgehoben find, blieben

nur Pfarrer und Bischofe.

††) Επισκοπος und Superintendens find Synonymien.

+++) Das fünftige Ronfordat wird ahnliche Grundfage aufftellen muffen. ++++) Man durfte fich auch über diese Punkte nur mehr verständigen, fo mare denn auch hierin die Ginigkeit nicht fo fchwer ju finden.

<sup>• 1)</sup> Wenn die Ratholiten nur folche Beilige wie den St. Stephanus und durch foiche Gebete, wie folgendes verehrt hatten, murden die Protestanten fcmerlich etwas einzuwenden gehabt haben: Da nobis, quaesumus Domine, imitari quod colimus, ut discamus et inimicos diligere; quia ejus natalitia celebranus, qui novit etiam pro persecutoribus exorare D. N. J. C.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Das ichreckliche unerbittliche Alternativ amischen himmel und Solle wird durch den Glauben an ein Mittelding fehr gemildert, denn es ift, wie die Rirche nach Machab. II. 12 fingt, ein heilfamer und menschlicher Bedanke, der Abgestorbenen fich im Gebete ju erinnern. Die Difbrauche, mel. che den Protestanten anftogig maren, betrafen den Ablag, die Geelenmeffen ic.

hat der Rirche nichts fo fehr geschadet, als das beständige Bestimmen und 216. fprechen ber Theologen. Die Offenbarung hat Bieles unbestimmt gelaffen, um die Freiheit ber Gemiffen ju erhalten. Die Sauptartitel muffen allgemein (xaJahoi) sevn.

XVI.. Die griechische Rirche, ungeachtet bes Irrthums wegen Ausgang bes h. Beiftes, fann boch von der Chriftenheitvereinis aung nicht ausgeschlossen werden.

XVII. Die h. Schrift foll ber Richter und Grund aller Artifel fenn, und die Terte aus den Patribus und LXX Dollmetschern gegogen werben. Bu bem Ende follen die XXIV Personen eine neue Bibel bruden laffen, und fich bagu ber Grundsprachen, Manuscripten und aller orientalischen und anderen Berfionen bedienen.

XVIII. Der Papft foll nicht Richter, fondern als das haupt aller Geiftlichfeit geachtet werden, der feine Beirathe von beiberfeitigen Religionen habe, und in fchweren Gewiffensfällen ber

beil. Schrift gemaß fprechen.

Diese politischen Borschläge erschöpften zwar die Streitmas terien nicht gang, aber fie maren zu jener Zeit gewiß die schicklichften Punfte ber Annaherung. Die Fehler und Irrthumer, welche die erften Reformatoren an ber fatholischen Rirche zu rugen fuchten, betrafen nicht sowohl die hauptartifel des Glaubens (benn eine positive Religion muß Mufterien und Offenbarungen annehmen); fie wollten vielmehr bie übertriebene Gewalt ber Sierardie maßigen und die Migbrauche abgeschafft wiffen, welche mahrend dem Mittels alter sowohl die Religion als die Rirche geschändet hatten. Die Protestanten hatten unftreitig, sowohl in der Grundlichfeit ihrer Lehrmethode, als befonders in der Unwendung religiofer Beariffe auf die öffentliche Sittlichkeit große Borfprunge gemacht: ba aber ihre Befenntnife feine menfchliche Autoritat in Auslegung ber Schrift und Glaubensartifel anerfannten, und alle finnlichen Bergierungen und Gebrauche im öffentlichen Gottesbienfte verwarfen; fo mar bas burch alles Positive ben verschiedenen Meinungen preis gegeben. und, wie Boneburg fo richtig fagte, die Befenntniffe ber Que theraner und Ralviner feien auf feine festern Grunde geftint, als jene eines Menno, Brown und Gocinus. \*) Der fonfes quente Protestantismus, aller Sinnlichfeit und firchlichen Autoritat entfleidet, wird fich fchwerlich lange als offentliche Bolfereligion erhalten fonnen, und über furg ober lang entweder ein formlicher Indifferentismus, oder eine Borbereitung ju irgend einem neuen Rultus werden muffen. Johann Philipp, welcher Die fo nach. theiligen Folgen bes Religionszwiftes im beutschen Reiche beherzigte, gab baher fo viel, ale ihm fein erzbischofliches Umt erlaubte, ben

<sup>\*)</sup> Bergleiche nun hiermit die merkwürdigen Stellen von Lode, Gap. wel und Cave im Febronius.

Protestanten gu, und wollte nur bas erbalten, was er für bie Ordnung der Kirche und des öffentlichen Gottesbienstes nothig ober nützlich hielt.

Die Mittel welche er bei biejem wichtigen Geschäfte anzuwenden suchte, waren gewiß auch sehr zwecknäßig. Eine unmittelbare Korrespondenz zwischen den Theologen wurde, wie bereits schon so oft versuchte Disputationen, nur den Meinungesrieg hartnäckiger gemacht haben; da er aber zwischen beste Theile einen belleenkenden Philosophen stellte, so schien die Borbereitung und Annäherung auf dem Wege der Bernunft desto leichter. Die Leidnissische und besonders in unsern Tagen die kritische Philosophie hat der Retigion mehr Dienste geteistet, als man anfänglich vermuthen konnte. Sie dat nicht nur den Glauben über alles Wissen statuirt, sondern auch noch die Einbeit Gerres, die Mannichfaltigkeit in seiner Natur, und die vollkommene Liebe oder Moral (das unbedingte Sittengeset) dargetdan. Ja diese Philosophie müßte, wenn sie konsequent sein wollte, manche christiche Glaubenvartisel eher vernunftmäßig als vernunftwidrig sinden.

Die Streitigkeiten über die hierarchie und ben äußern Gottes, dienst schienen nicht so schwer beizulegen zu sein. Erstere waren, wie selbst Paulus sagt, größtentbeils politisch (2000 nohm) lettere ästhetisch, und bingen daber in Rebensachen von der willsurlichen Berfügung der Kirche ab. hier sonnte also in vielen Stucken nachsgegeben werden. Die Protestanten nußten ja doch, wenigstens praktisch, \*) eine kirchlicke Unterordnung sestieben; und ihre Lestheiser und Künstler erkennen ja in allen ihren Schristen die Werte des äußern Gottesdienstes als die Muster der bildenden Künste an. \*\*)

Da auf diese Weise die Leibuigische Philosophie die Borbereitung gemacht hatte, ware ein Synodus von vier und zwanzig Personen beider Religionstheile in gleicher Zahl, welche den Bolksglauben nach den altesten Eremplaren der beiligen Schrift erwägen und bestimmen sollten, gewiß das zweinbeste Mittel zur Annaherung gewesen.

Indessen schien es zugleich auch nothwendig, die Interessen zu vereinigen und die Sofe zu gewinnen. Balberborfs geschmeibiger Charafter biente zu biesem Geschäfte. Die protestantischen Fürsten waren durch die Säkularisation bereits befriedigt; und ba man ihnen

\*\*) Dandne Schöpfung, Raphaels Bertlarung, ben Dom von Coln ic

<sup>\*)</sup> Sie haben ihre Consistoria, Superintendentes, Synodos, excommunicationes und examina.

auch in ihren Ländern eigene Bischöfe gestattete, welche ohne das bekannte platitium regale nichts wichtiges vornehmen kounten, so schienen auch die politischen Wiersprüche beseitigt. \*)

Dem allen sei nun, wie ihm wolle, so bleibt immer so viel gewiß, daß dem weisen Kurfürsten nichts mehr am Herzen lag, als
die retigiöse Uneinigkeit im Reiche zu beseitigen. Er wußte, wie sehr dieselbe seinen auswärtigen Feinden gedient batte, es zu schwächen und zu zerstückeln; und da jest Ludwigs XIV Absichten täglich merkbarer wurden, so suchte er auf alle Weise die Stände mit ihrem Oberhaupte zu vereinigen, weil er dies als das einzige Mittel ausahe, Deutschland zu retten.

Rachdem Johann Philipp bie außern Berhaltniffe feiner Rirche bestimmt und ben Religionsmeinungen den Weg ter Unnaherung vorbereitet hatte; dachte er auch auf die innern Berhältniffe und besonders auf die Erziehung bes Bolts. Durch den langen Krieg und Die vielen Umwälzungen maren die Sitten der Geiftlichfeit fchlecht und roh, das Bolf in feinen Meinungen entweder schwankend ober fanatisch, die Rirchengucht und Bilbung verfallen, ber Gottesbienft vernachläffigt oder durch Aberglauben und Albernheiten entstellt, die Buter ber Rirche und ber Schulen zersplittert ober mit Schulden belaftet, und überhaupt bie gange Erziehung und Gittlichfeit vernachlässigt. Ein weniger fluger Fürst wurde in diesem Drange der Umftande entweder den Musschweifungen den Lauf gelaffen, oder felbe durch Aberglauben und Inquisitionen unterdruckt haben; allein Johann Philipp wußte auf der einen Seite dem Geifte der Aufflarung feine gehörige und unschädliche Richtung zu geben, und auf ber anbern ben guten Glauben und die Sittlichfeit bes Bolfes zu erhalten.

Um in diesem wichtigen Zweige der Regierung von Grund aus banen zu können, errichtete er vor allem eine Rormalschule oder ein Seminarium, worin thätige und rechtschaffene Lehrer und Pfarrer gebildet werden konnten. Durch solche Zöglinge wurden die Schulen des Landes, die Kanzeln der Kirchen und die Hospitäler der Kranken besetzt, und von ihnen ging ein neuer Geist der Woralität und Betriebsamkeit aus. Nach tieser ersten Anlage wollte der weise Kürst auch die Berbesserung der hohen und andern Schulen vornehmen; allein der Krieg hatte alle Hulfsquellen seines Landes entschöpft, und die kostspielige Anstellung vieler Lehrer der verschiedenen Wissenschafe

<sup>\*)</sup> In Deutschland haben jest die Religionsverhältniffe größtentheils juritische Folgen. Uebrigens waren die oben angesuhrten XVIII Sage nicht von Johann Philipp. Als Erzbischof burfte er fie nicht vorschlagen.

ten fo erschwert, baß er das burch andere und vielleicht wirksamere Mittel ersegen mußte, wozu ihm die Fonds und die Cinfunste fehlten.

Um ben Beift ber Kunfte und Wiffenschaften in einem gande gu erwecken, ift es auch nicht gerate nothig, glangente Unftalten gu machen und eine ungebeure Menge von Profesieren anzustellen. Derifles und die Mediceer, Leo X. und Albert II. haben feine Universitäten gestiftet, und boch ist durch die großen Röpfe, welche fie um fich ber zu versammeln wußten, ein Gent der Araft und Driginalität anegegangen, welcher bie fofigieligien Unitalten ans berer Furften weit binter fich gelaffen bat. In Diejem Ginne banbelte auch Johann Philipp. Er und fein Minifter, cer berühmte Boneburg, verstanden die Runft, große Beifter und Gelehrte an fich zu ziehen, in einem boben Grabe Dem einen gaben fie eine Charge bei Dof, bem andern eine Stelle bei ben Difasterien, bem britten einen Sabrgebalt, bem vierten eine geiftliche Burbe; und was fie nicht burch Unftellungen und Penfionen um fich her versams meln fonnten, gewannen fie burch ichmeichelhaften Briefwechfel. burch Ehrenbezeigungen oder ein gutes Magden Rheimwein. \*)

So wurde Mainz der Sammelplatz der besten Köpfe in Deutsch, land, \*\*) und wenn zu den Zeiten Alberts II. die schönen Kunste blüheten; so herrschte jett die Philosophie und gründliche Gelehrsams feit. Leibnigens Universalgenie ging in allen Zweigen spekulativer und positiver Wissenschaften voran. \*\*\*) Die Wallenburg, Nienshuß und Kalirt reinigten und begründeten die Theologie. \*\*\*\*) Leibniß, Puffendorf, Böneburg, Schwarzkopf, Conring und Forst ner sübrten die Jurisprudenz und sogar die Politikauf die ersten Prinzipien des Rechts und ber Moral zurück. Dorsburg, Böckler, Forstner und Gamans schlugen einen neuen

<sup>\*)</sup> Proxime adveniet, ichreibt Boneburg an Conring, vini exquisiti tum moguntini, tum franconici egregium par doliorium. Com. ep. Leib.

<sup>\*\*)</sup> Commercium epistolicum Leibnizianum. - Bon Gruber im Jahre 1745 herquegegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Es ist aus der Geschichte und den Werken Leibnigens bekannt, daß er zu Mainz zuerst unterstützt und gebildet wurde; Conring lernte ihn erst durch Boneburg kennen. Er schrieb daher diesem Minister: Vellem signisicasses, quis ille sit (Leibnitius) quave dignitate. Nec enim mibi bactenus innotuit.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Opera Fratsum Walenburgicorum 1670:

<sup>†)</sup> Leibnis hat seine Methodus nava discendi, docendique jurisprudentiam und seine ratio corporis juris reconcinnandi zu Main; geschrieben. Siehe besonders Boneburgs vortresslichen Brief in com. ep. Leiba.

Weg zur pragmatischen Geschichte ein; \*) Beder, Conring und Brown erweiterten die medizinischen und demischen Renntniffe. \*\*) Richt nur Deutsche, sondern schier Die gange Gelehrtemepublik hatte gu Mainz einen Centralpunft ihrer Gedanken und Entdeckungen. Wenn man nun betrachtet, daß ein großer Theil der Gelehrten, welche der Aurfurst um fich hatte, ju gleicher Zeit Staates und Geschäftsleute karen; fo erhalt bas Ganze noch mehr Kraft und Realität. \*\*\*) Diese Männer waren die Borläufer und Borarbeiter der Newtone, ber Boffnete, ber Montesquien, ber Lavoiffer, ber J. Muller, ber Schrift und der Rante. Was über fie binausgearbeitet murbe. ichweift in bas Gebiet bes Scepticismus, Materialismus und Machiavellienned. Der weise Johann Philipp sabe diese Answichse ber Philosophie voraus, und suchre ibnen baber entgegen zu arbeiten. Damit alfo bas Licht nicht zu greit erleuchte, oder gar in ber Sand elender Cophiften gur Eumenidenfactel werde, welche bas Gebäude aller Religion und Moralität in Brand fteden konnte, mäßigte er Die Ausbrüche großer Beifter durch weise Unstalten und Erziehung. Die drei Manner, welche er zur Verwaltung seiner Kirche und zur handhabung der Religion und Sittlichkeit wablte, zeugen von der Richtigkeit seines Urtheils über eine so wichtige und zu ber Zeit so schlüpfrige Angelegenheit. Um auf der einen Seite mit dem Beifte ber Zeit fortzurucken, und auf der andern doch die Moral und Religion bes Bolks zu fichern, wurde grundliche Wiffenschaft, achte Alugheit und ungeheuchelte Frommigkeit zugleich von den Vorstehern gefordert; drei Eigenschaften, welche selten in Giner Person zu finden find. Ein noch fo gelehrter ober fluger Mann wirft nicht viel auf ben Glauben und die Frommheit des Bolks; und ein allein frommer Mann ift zu viel ben Angriffen des Wißes und bem Spotte feiner Feinde ausgesetzt. Der Rurfürst mahlte daher den gelehrten und eben barum fo wurdigen Ballenburg zu feinem Beihbischofe; ben feinen

<sup>\*)</sup> Forstner und Gamans bekamen von Johann Philipp den Auftrag, joner die Reiche. dieser die Mainzer Geschichte zu schreiben; fiehe com. cp.

<sup>\*\*)</sup> C. Joannes Joachim Becher homo paradoxos, inquietus, sed profundac sagacitatis, qui practer tot alia, primus quoque phlogistici principii naturam et dignitatem indagavit, in quo postea celeberrimus. Stahl Systema Chemiae phlogisticum fundavit ab omnibus chemicis omnino adoptatum, donec Lavoisier inter chemicos gallicos princeps systema priori appositum, nempe anthiphlogisticum in lucem edidit. Becher war Leibargt.

<sup>\*\*\*)</sup> Boneburg mar Minifter, Schwarzfopf und Forfiner Rangler, Leibmis Revisionerath, Ballenburg Provitarius, Becher Leibargt rc.

und faatoflugen Walberborf gu jemem Generalvifarius; und ben aufrichtig frommen und mabrhaft moralischen Bartholomaus Solge baufer gum gebrer und Mufter femer Beiftlichfeit und feines Bolte. Ballenburg feste bie religiojen Meinungen ber Kirche burch feine grundliche Gelehrfamfeit und toleranten Gefinnungen in ein belleres Licht, vertheidigte fie mit Wurde und Schonung gegen die Unfalle ihrer Keinde, bestimmte Die Rechte ber Bifchofe und Weiftlichkeit gegen einander, gab dem äußern Gottesbienfte Unstand und Pracht, und fofte durch die Berrichtungen feines bischoflichen Umtes Ehrfurcht und Andacht ein.") Walderdorf unterhielt die Berbindung mit bem romischen Sofe und ben bem mainzer Metropolitan unterworfenen Suffraggneaten, ohne feinem Erzbifchofe etwas zu vergeben: negogiirte, um die Bereinigung ber Parteien zu bewirfen, mit Rotholiken und Protestanten, mit geiftlichen und weltlichen Regenten; ließ die Pfarreien und Rlofter viffieren; ftellte bie gwifden ben Pfarreien, Landbechaneien und bem Bifariate abliche Suberdination wieder ber : aab bem außerlichen Gottesbiemie und ber verfallenen Rirchenzucht neue Borfdriften und forgte, das aud wurdige Manner gum Religiond, und Schuldienfte angestellt wurden \*\*) Solzhauser lehrte durch feine Predigten, Schriften und Beifpiele angleich, bilbete eben fo fromme und moralische Geiftliche, wie er selbft mar, gab ber burch ibn angelegten Pflangichule (bem Seminarium) ihre Berfaffung und Constitution, wurde als ein ungebeuchelter Rirchenlebrer von den jungen Beiftlichen verehrt, und als ein heiliger Mann und Prophet vom Bolfe fast angebeiet. \*\*\*) Durch folde Manner und Unstalten

<sup>\*)</sup> Quos (fratres Walenburgios) faut Couring, ob animi probitatem et doctrinam amo optem, faut Boneburg, optem, copiam tibi posse obtingere visendi et tractandi egregii Walenburgii; scio, optime inter vos omnia compositum iri. Est enim vir prudens, pius, mitis et doctus controversiarum indolem emnem, cujusmodi quidem cum protestantibus versandae sunt

<sup>\*\*1</sup> Siebe den Bertreg mit Coin wegen der Kaiserfröhung 1657. Mit Fuld wegen Divschauschten 1662, den 23. Mai. Den Bistationsbrief 1865, 9. August. Cantus gregoriano-moguntinus — Breviario romano acommodatus 1867. Graduale Missali comano cantui vero Mogunt. accommodatum 1671

Balvereuf murte auch in Staatsgeschäften gebraucht. Wallendorsius pristinam eramben recoquit, prima quoque responsa feret; a Caesare attulit literas privatas etc. Nibil vero magis faciet ad aeternam principis laudem, quam si nec repetitia illa Wallendorsiana legatio etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Sein Grab mird noch ju Bingen geheisigt; feine Prophezeihungen find gedruckt.

Virtutes in Domino Bartholomaeo fuerunt insignes, Primo no-

erhielt die öffentliche Religion wieder Glauben und Berehrung, der Gottesdienst Glanz und Wurde, die Geistlichkeit Ansehen und Folgesamkeit, die Kirche Eintracht und Gewolt.

Wodurch sich aber Johann Philipp sowohl in religiöser als politischer Hinsicht vor allen geistlichen und weltlichen Fürsten auszeichnete, war, daß er, obwohl ein geistlicher, doch sich zuerst gegen den sinstern Aberglauben von Fererei und Zauberei öffentlich erklärte, und die dadurch hervorgebrachten schrecklichen Herenprozesse in seinen Ländern außer Achtung und Gewohnheit brachte. Man kann es in des verdienstvollen Kirchenraths Horst Zauberbibliotek lesen, mit welcher Leichtfertigkeit zu dieser Zeit nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Gerichte, nicht nur katholische, sondern auch weltsiche Gerichte, nicht nur katholische, sondern auch weltsiche Universitäten die Beschuldigungen der Hererei ausgenommen, und mit welcher Arglist, verfänglichen Fragen und Foliern sie die unschlußigsen Prsonen zuerst zu einem Bekenntnisse, dann auf den Holzstoß gebracht batten. Die Beranlassung zu dem edlen Unternehsmen Johann Philipps war folgende:

In den zwei Ortschaften Großgroßenburg und Bürgel hatte man mehrere schuldlose Menschen als Zauberer und Heren verbrannt; und da das Stift zu St. Perer in Mainz die Bogteirechte besaß, so zog es die Gäter der Berdammten an sich, schlug sie zur Präsenzkams mer und vertheilte den jährlichen Ertrag derselben unter die Kapitus larheren. Dieses Benehmen wollte einem Geistlichen des Stiftes, mit Ramen Mathias Spee, nicht gefallen. Er theilte sein Mißfallen seinem Bruder Friedrich Spee mit, welcher ein Schuit war und schon lange sich vergenommen hatte, eine Schrift gegen diese Abscheulichsteiten zu versertigen. Johann Philipp, von allem diesen unterrichtet, ließ den Sesuiten zu sich kommen und belobte sein Borbaben; und so erschien die vortressliche Schrift: Cantio eriminalis contra Sagas. welche schon lange vor des Thomasins Schriften durch die Vesorderung des Kurfürsten den Herenprozessen den ersten Stoß gab. "Der große Mann, sagt Leibniß,\*) ist auch der Urheber eines Buchs, wels

tissima fuit ipsius humilitas — secundo inerat ei simplicitas sive cander animae — tertio magnam semper habuit spem et fiduciam in Deum — quarto castitatem valde adamavit — quinto magnam ergo pauperes ipse paupor ostendit charitatem et misericordiam — sexto magnum habuit zelum animarum — septimo mansuetudo ipsius fuit plane insignis et constans in quacunque adversitate, umquam quid acerbius vel durius contra suos adversarios audivi eum effendientem, faut mit Thatiachen Eugrandus von ihm, in com. ep. Leibu.

\*) Bei Teller monumenta in edita.

djes sehr viel Aussehen in der Welt gemacht hat, ohne daß man wußte, woher es gekommen war. Denn man mußte sich in Ucht nehmen, nicht so frei zu reden. Ich habe es selbst aus dem Munde des Fürsten, daß dieser Pater der Verfasser desselben sei. Der Fürst erzählte mir auch, dieser Pater habe ihn versichert, daß er eine große Menge solcher vorgegebenen Verbrechen zum Scheiterhausen begleitet und als Beichtvater auf alle Weise geprüft habe, um die Wahrheit zu entdecken. Es habe sich aber darunter kein Sinziger besunden, bei welchem sich nur mit einigem Grunde glauben ließe, daß er wahrhaft ein Zauberer oder Teuselsbanner gewesen sei."

Die der weise Erzbischof feine Rirche zu leiten mußte, fo ber fluge Rurfurft feine Staaten. Gin Rurfurft Erzfangler ift in Rriegd. handeln ohne Macht, aber wichtig und groß als Director bes Reichs, wenn er vom Parteigeift entfernt, fich als Mann der Befege und Bermittler ber Saineter barguftellen weiß. Johann Philipp ftand, wie zwischen Ratholifen und Protestanten im Beiftlichen, jo zwischen oft. reichischeligistischen und frangofischwedischen Intereffen im Belt. lichen in ber Mitte - wiegte - brehte - mäßigte, und hielt beide Parteien im Gleichgewicht. Auch zu Diesen Zweigen feiner Regierung wußte er feine Leute zu mablen. Gein erfter Staatsminifter war der berühmte Christian von Boneburg, ein Mann von ausneh. mender Keinheit und Gelehrsamfeit, Protestant von Geburt und Meis nung; Ronvertit aus Alugheit und guter Absicht, mit ben Geschäften bes Staats und den Intriquen ber Sofe bekannt; in Briefivechsel mit ben größten Gelehrten und Staatsmannern; geschmeibig, wenn es bie Roth, und eigensinnig, wenn es bas Gluck ober bie Ehre erfor, berte, und überhaupt zu einem Mitarbeiter Johann Philipps gemacht. \*) Diesem trug ber Kurfurst auf, bas gute Bernehmen mit Franfreich, Schweben und ben Protesianten zu erhalten. Geine Briefe, feine Unterhandlungen und bas Ausehen, mas bamals ber Mainzer Sof bei biefen Bofen hatte, beweifen beutlich, wie geschickt er feine Auftrage zu erfüllen wußte. \*\*) Bu feinem Rangler mablte Johann Philopp ben biebern Mehl. Diefer Staatsbediente hatte freilich die Gelehrtheit und Berichlagenheit nicht wie Boneburg, aber eben barum taugte er auf feinem Poften. Er war ein fleifiger Urbeiter, in ben beschwerlichen Suftige und Polizeigeschäften aufgewach.

\*) Commerc. epist. Leibniz.

<sup>\*)</sup> Boneburg murde hauptfächlich in ten frangenischen, polinichen, protes fantischen und pfalgischen Geichäften gebraucht.

fen, ein eifriger Katholik und Anhänger des kaiserlichen Hofes, beharrlich, streng und unermüdet.\*) Dieser mußte den kaiserlichen und die katholischen Höfe in Berbindung mit dem Kurfürsten halten. Der schlaue Johann Philipp blieb immer im Hintergrunde. War etwas auszurichten oder geschehen, was der kaiserlich-katholischen Partei mißkallen konnte, so schob er es auf den protestantischefranzössich gesinnten Bönedurg; war die französsischeschwedische Partei beleidigt, so mußte es der eifrig kaiserliche Mehl gethan haben,\*\*) und der Fälle gab es in so kritischen Zeiten eine Menge Beide Parteien glaubten an diesem klugen und ansehnlichen Fürsten ein Werkzeug ihrer Absichten zu haben, aber er wandte sich durch beide und machte sie zu seinen. Beide rühmten ihm ihre Sorgkalt und ihren Eiser für die Erhaltung des Neichs;\*\*\*) aber er wußte wohl, daß beide es nur zerkückeln und in Schwäche erhalten wollten.

Donné 4 St Germain en Laye ce 12. Mai 1662.

<sup>\*)</sup> Wir werden biefen biedern Staatsminifter weiter unten im Juftigmer fen fennen fernen.

ductum praebuit, ut suum pars utraque crederet et optaret, ab eodem foveri se utrinque et ludi existimaret. — Quam ob rem ea scena egregie servichat, quod duos primae administrationis Ministros, alterum Boeneburgium, adsciverit, Gallico, alterum Mehlium austriaco nomini penitus devotos. Quo commento non illepide id assequebatur, ut alterutrius patris odia, querelasque alteruter pro Hero exciperet, ipse contra horum objecta tutus simul et ignoratus. Wagner Histor. Leopold L. I.

<sup>\*\*\*)</sup> Mon cousin! schrieb Ludwig XIV. selbst an ihn, je suis avertis, qu'il y a des certains esprits artificieux et brouillants, qui travaillent depuis quelque tems, à rendre mes bons intentions suspects à mes ailiés et aux autres princes de l'empire, supposants des desseins chimeriques et se melans d'expliquer mes pensées à contre-sens. Et quoique ma sincérité vous soit cognue, néaumoins pour désabuser ceux, qui n'en etant pas si bien informés, pourroient s'arreter à ces faux bruits, il m'a semblé à propos de vous assurer encore par ces lignes escrits de ma propre main, qu'il n'y a personne sans exception, qui soit pluis zelé, que moi pour la manutention de la paix de Westphalie, laquelle sera toujours le but de mes voeux et de mes soins. Et qu'il n'y a rien aussi que je sonhaite d'avantage, que d'entretenir une parfaite intelligence tant avec mes dits allies qu'avec tout les autres princes et états de l'empire, vous priant au surplus de rendre temoignage de cette vérité, où vous jugerez qu'il en soit besoin, et de croire, que si je n'avois envie de la confirmer par les effects, ce ne seroit pas a vous que je m'adresserois pour la publier. Et sur ce je pere Dieu, qu'il vous ait, mon cousin! en sa sainte et digne garde.

Der Kaiser und Spanien suchten Deutschland in einen neuen Krieg zu verwickeln, und Fraufreich wollte seine Grenzen bis an den Mein ausdehnen. Schweben und die andern Protestanten theilten sich in die geistlichen Staaten. Johann Philipp mußte also eine Parthei gegen die andere unterstüßen, benußen, leiten, wie es das Interesse des Reichs und seiner Staaten erforderte. Es wird nicht undienlich sein, wenn ich hier einige Stellen aus den Briefen des Herrn von Böneburg anfuhre. Sie beweisen, wie sehr man an dem Hofe Johann Philipps die Interessen der Andern kannte. "Mit Schrecken wage ich es, Ihnen den gegenwärtigen Zustand der christlichen Respublik zu schildern."

"Den Kaiser macht seine Kinderlosigkeit, das Ausbleiben seiner Braut, das Zaudern der spanischen Minister, die zu große Reigung der Reichsstände zur Unabhängigkeit und fremden Berbindungen, der zweidentige Friede mit den Turken und die daher entstandene Abneigung der Ungarn, endlich die Eroberungsbegierde der Franzosen, welche die Riederlande, Maisand, Navarra, Polen und Gott weiß noch was für Länder mehr im Auge haben, besorgt."

"Frankreiche Rummernis ift ber Unwachs ber Macht unsers Raisers Leopold; ob er die Riederlande zur Mitgift erhalten werde, ober bereits schon erhalten habe? ob man mit Portugal breche, ober bereits schon gebrochen habe? ob die weitläufigen Besithumer Gpaniens, wenn der junge Ronig fterben follte, dem Raifer zufallen werben? ber große Unbang, welchen er in Polen hat; ber bereits veraltete Ruf des grantfurter Bundniffes; Die Langfamfeit Schwebens, bie Bewegungen ber Englander und des Bischofs von Münster; endlich die Umwirksamkeit fo vieler Bundniffe. Dazu kommt noch bas frische Andenken der Schlappe bei Gigeri. Huch fürchtet es von innen einen Teind, welcher die Sugonotten friegen lehre. Geine fo fehr gerühmten Schätze und Sulfequellen überfteigen boch, obwohl fie fehr beträchtlich find, ihren Ruf nicht. Gin großer Theil bavon wird auf unfinnige Bauereien, auf Schiffe, Maitreffen, Gautelfvieler und fonstige außerordentliche lleppigkeiten verwendet; baber fie weber gu Unterhaltung bes Rriegs, noch ber Laften binlänglich find."

<sup>3</sup>n einem andern Briefe sagt Ludwig: Et comme en toutes choses je ne désire rien entreprendre qu'avec vos bons avis, sachans combien le repos de votre patrie et le bien commun de la chrètienté vous est à coeur; le principal point de l'instruction, que j'ai donné au dit Sr de Gravel, a été de ne faire aucune demarche en tout ce qu'il aura à negotier sur les matieres, que suivant vos sentiments etc.

"Spanien und was dazu in den beiben Indien gehört, hat, nachdem Philipp gestorben, einen Knaben, der selbst dem Tode nahe ist, zum Negenten, eine durch die Widersprüche der Minister schwansfende Königin und Magnaten, welche weder den Deutschen noch den Franzosen, noch sich selbst einander gut sind."

"Der König von Portugal wird sich dabei nicht vergessen, indem er wohl weiß, daß dieser Haß gegen Fremde ihm nuten und seine Unternehmungen begünstigen kann. Kann es nicht geschehen, daß nach einem so schnellen Frieden die Großen dieses Reichs den bürgerlichen Krieg wieder ansangen? Wenn nun dieser König den Franzosen in Rücksicht der Niederlande und Mailands nachgiebt, werden sie nicht alsdann selbst die Beschüßer seiner so mäßigen Macht sein?"

, Die Holländer haben viele heimliche Feinde. Sollte der Raifer nicht die Beleidigung seiner und des Reichs Majestät rächen wollen? Die Schweden denken ihnen noch die Unbilden, welche sie bei Koppenhagen von ihnen erhielten. Auch werden Maltha, Soln, Brandenburg und Neuburg das Ihrige, obwohl auf verschiedenen Wegen, von ihnen zurücksordern. Das Innere der Indien und die Wüsten von Ufrika haben auch die Engländer durchdrungen; die hols ländischen Festungen besetzt, ihre Schisse weggenommen und ihren Handel zerstört. Auf diese Weise müssen ihre Kassen seer und ihre Privatindustrie vermindert werden, wenn sie nicht mehr, wie zuvor, die Schätze anderer Welttheile nach Europa führen können."

"Der König von Polen, zuvor Kardinal und Jesuit, führt nun mit seinen eignen Bürgern und Soldaten Krieg. Seine Kinderlossseit wird verlacht; dazu kömmt noch das auf Antrieb seiner französischen Gemahlin erregte Verlangen, sich einen Nachfolger zu geben. Rußland ist sein Feind. Er hat mehr als einen Nebenhuhler. Die Verbindung mit den Tartaren ist ihm schädlich. Lubomiersky ist mächtig durch seine Sache und seinen Anhang; der größere Theil des Abels unter der Decke der Konsöderation gefährlich, und selbst die, welchen er trauen kann, sordern beständig Belohnungen und Sold, so er nicht bezahlen kann: daher ein ewiger Stoss zu Unruhen und unverzsehenen Vorfällen."

"Der König von Dänemark, jest mehr eigner Herr, will Ruhe und Reutralität; und selbe wird gesichert durch die mächtigen Franzosen, den kühnen Uebergang nach holland und eine glückliche Tilgung der Schulden. Freilich durfte er den Schweden nicht ganz trauen, welche ihm aber jest, da sie mit Frankreich in Berbindung steben, nicht viel Schaden werden. Indessen kann er, wenn er lange bei biefem Softeme bleibt, einmal feinen gebler bereuen."

"Schweden sucht die Thorbeiten Anderer schlau zu benuten und seine Geschäfte zu betreiben. Es beobachtet die Zeitpunkte, und ershascht auf verschiedenen Wegen, nur sich allein seiner Absichten beswußt, sowohl durch Freunde als Feinde Neichthümer, Macht und Ansehen. "\*)

"Die Angelegenheiten unfere Baterlandes find heut zu Tage gerade die verwirrteften, indem die meiften deutschen Reichoffande ihre Mugen nur nach dem Auslande gerichtet haben. Wir Deutsche find bie armseligiten leute unter ber Conne. Bir vertaufen ber fremben Derrichbegierde unfer Gut und Blut. Wir fonnten nach bem Beifviele unferer Bater ober ber fingen Edweiger ohne Eroberungefucht, aber auch ohne Schwäche ruhig und zugleich gefürchtet leben; aber fo find wir die nieberträchtigen Stuten auswärtiger Rriege und am Ende noch gar der Stoff fremder Raub- und Theilungefucht. geht und wie jenen unbeforgten Bogeln, welche ben Bogelfanger von einem benachbarten Baume ruh g die Rete legen feben, worin fie follen gefangen werden. Bu Wien ift alles voll Intrique und Langfamteit. Alle migbrauchen die Gite des Raifers. Auf bem Reichstage wird nichts abgethan; und obwohl wir schon lange diese Kehler fennen, wird ihnen doch nicht abgeholfen. Buvor haben alle Stände ben Reichstag zu befordern gesucht, nun haben fie ihn, und wiffen ibn nicht zu benuten. Es ift ein altes Sprichwort: Die Deutschen ichreien nur, aber handeln nicht. Gie verfaumen jede Belegenheit, fich zu helfen, auch wenn fie fich ihnen von felbst anbietet."

"Die Nathschläge von Kurmainz werden allzeit fräftig und gesichieft sein, das Barerland zu erbalten. Wir zweiseln auch nicht an der Beistimmung der übrigen mächtigen Stände, wovon jest allein das Heil Deutschlands abhängt. Ich sebe auch nicht, wie man von unserer Seite oligarchische Anmaßungen zu befürchten babe; denn unsere ganze Gewalt würde selbst mit den Gesetzen zusammen fallen, worauf sie einzig gestüßt ist. Solche Gewalttbaten bat man nur von Mächtigen zu befahren, welche Vermögen, Zuversicht und selbst die öffentliche Meinung zu Anmaßungen reizt. Wir sind zufrieden mit den Borzügen, welche und das Gesetz und die alte Sitte gegeben haben; weiter zu schreiten gelüstet und nicht. Wenn aber der Kurfürst von Mainz einmal sieht, daß ihn seine Mitstände verlassen und durch

<sup>\*)</sup> Rur; nach der Regierung Rarls XII. fpielte Preugen Die Rolle der Schweden.

ihre Schwachheit, oder ihre Unbeständigkeit, oder ihre Ländergierde, oder ihre Unarten (und diese Tugenden besißen nicht nur einer oder auch jede zugleich, sondern nach Köpfen und Umständen verschiedene) ihn selbst dieses Bandes entledigen; so wird er sie auf eine andere Art wieder auf den rechten Weg zu führen wissen."

Johann Philipp hat gezeigt, bag er es fonnte. In Unfang feiner Regierung ichien Deftreich und Die fatholische Partei im Reiche noch gum Rriege geneigt, obwohl fie durch den westphälischen Frieden fo vieles verloren hatten. Die Unspruche des faiserlichen Sofes mußten hauptfächlich die geiftlichen Staaten respektiren, weil sie ihm gewiffermaßen ihre Erhaltung zu banken hatten. Bei einem neuen Rriege waren aber gerade die geiftlichen Kurlander am Mhein ber Rache und Eroberungesucht bes mächtigen Franfreiche am meiften ausgesetzt gewesen. 218 baber ber Raifer die fatholischen und geiftlichen Stande bes Reichs in den fpanischen Rrieg verwickeln wollte, fchloß Johann Philipp einen Berein zwifden mehrern Gurften ber vordern Rreife, woran auch Frankreich Theil nahm. \*) Der frangofische Sof und die protestantischen Fürsten glaubten baber einen blinden Anhänger an ihm gefunden zu haben, und wollten ihm nach dem Tode Raifer Ferbinands IV. zumuthen, weil bas Saus Deftreich jest feinen nach ben Borfdriften der goldenen Bulle mahlbaren Pringen aufstellen konne, einen ihnen beliebten Furften auf den faiferlichen Thron gu fegen. Allein Johann Philipp furchtete Die anwachsende Macht Frants reiche nun eben fo febr, als jene Deftreiche. Er jog alfo unter aller-Tei Bormand ben Bahltag hinaus, gab unbestimmte Antworten, befänftigte, vertröstete fo lange, bis Leopold das hinlängliche Alter erreicht hatte, und fette fo einen öftreichifden Pringen gum Raifer ein. \*\*)

<sup>\*)</sup> Quod metuendum sit, si domus austriaca Hispanicas turbas in Germaniam derivatum est. Puffendorf. L. XXII. §. 24. Ceterum Moguntinus uti cum Gallis lubrice agebat, et longe secus, quam isti antea sibi polliciti fuerant; ita et subinde quaedam ab co fiebant, quae cundem austriacis haud obnoxium arguebant. Der Bund der vordern Kreife mit Kranstreich murde Unno 1658 den 28. Januar geschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Enim vero, ut verbis quidem magnificum quid minabatur Moguntinus, ita solidum nihil conclusum, ac suspicio erat, profundato prudentiae principem omnibus artibus id agere, ut tempus extraheret, quod Leopoldus expleta justa aetate per legem A. B. idoneus fuerit.

— Moguntinus quoque per majorem suffragiorum partem concludere conabatur, ut ante electionem pax inter Galliam et Hispaniam perficeretur.

Mus dem Briefe, welchen Ludwig XIV. an Johann Philipp fdprieb, fieht

In gleichem Berhaltniffe, als nun ber ehrgeizige Ludwig XIV. feine Bergrößerungsabnichten merten ließ, und in die burgundischen Länder mit feinen fiegreichen Urmeen vordrang, ging Johann Philipp von dem frangofischen Sofe ab und neigte fich zur fpanisch-faiserlichen Partei. Im Jahre 1672 fchlof er ein Bundnig mit bem Raifer und andern Kurften gegen Ludwig, unterftutte mit flugem Rathe und That ben General Monte cu culi und den Kurfurfien von Branbenburg in ihren militärischen Unternehmungen gegen bie vorrücken. den Armeen des fiegenden Königs; und da er schon alt war und die Eroberungesucht biefes madnigen Fürsten nur zu fehr voraussah. lief er fid einen Coadjuter mablen, den er gegen alle fremde Unmuthuns gen fest und feinem Enfreme getren glaubte. \*) Co mußte er beide Parteien zu mäßigen, zu wiegen und zu benuten. Die faiferliche fatbolifche Varie verschaffte ibm Die Kurwurde, bas Fürstenthum Worms und Würzburg und das jus de non appellando; die franzos fifdeprotestantische gab ihm die Bergftrafe, die beffischen Memter. Erfurt und eine gutgebaute Teftung wieder. Er aber beiden Tolerang. Gerechtigfeit und Frieden.

Go war die Berwaltung ber außern Staatsgeschäfte unter ber Regierung Johann Philipps: wir wollen nun auch jene ber innern barftellen. Es war biefem flugen Fürften hauptfächlich barum gu thun, vors erfte feinen Rurstaaten eine gehörige Organisation gur beffern und leichtern Verwaltung ber Juftige, Polizeis und Kingnas geschäfte, sodann ein vollständiges eignes Wesetbuch zu geben. Dies fes eben so nützliche als wichtige Geschäft trug er seinem geschickten und arbeitsamen Kangler von Dehl auf, welcher es auch mit Bugiehung ber bagu gehörigen Unterarbeiter übernahm. Der Mainger Rurstaat bestand aus mehrern theils geschenften, theils erfauften. theils eroberten gandern, welche nicht in einer Zeit und in einem Stude gufammen famen, fondern nach Umftanden und in verschies denen Epochen erworben wurden. \*\*) Ein Theil davon lag um die Stadt Maing, ein Theil an der Bergftraße, ein Theil am Maine hinauf, ein Theil in Beffen, Thuringen und Sachsen, ein Theil ben Rhein hinunter. Die Länder wurden baher auch nach lage und

man deutlich, wie viel diesem machtigen Könige an dem Unsehen dieses Rurfürsten gelegen mar.

<sup>\*)</sup> Interim per foedera ita se firmaret ut ipse aliique ad Rhenum Electores Gallum tuto contemnere possent. — Der Bund wurde Anno 1672 den 10. Februar geschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Giebe meine rhein. Beschichten II. Theil und Grund, und Aufriffe.

Grenzen in verschiedene Aemter und Oberämter abgetheilt. Die Dorfschaften dieser Aemter hatten ihre Schulzen und Gerichte zur Schlichtung geringerer Fälle und zur Hebung der Schahung; die Aemter ihre Amtskeller, Amtsvögte, Gerichts, und Amtsschreiber; die Oberämter ihre Oberamtleute und Vicedome, welches meistenteils begünstigte Adliche waren. Die Amtskeller verwalteten zusgleich die Justiz, die öffentlichen Gefälle und das Polizeiwesen; von ihnen gingen die Berichte und Apellationen an die Oberämter oder gerade an die Landes, und Hosgerichte; sie wurden kontrollirt von der Hosftammer und Regierung; empfingen von da aus ihre Weissungen und Befehle; alles lief endlich in dem Kabinete des Fürsten zusammen.

Die erste Organisation des Mainzer Staates datirt sich von ältern Zeiten, besonders der Regierung der Kurfürsten Willigis und Albert II. Johann Philipp verbesserte sie nur oder gab dem Ganzen eine gehörige Richtung. Die genaue Abtheilung der Lemter und verschiedener Dikasterien, die Erhebung der Hoftammer und des Resvissonsgerichts, der ordentliche Gang des Justize, Polizeie und Fisnanzwesens schreibt sich von ihm her. Allein damit war er noch nicht zufrieden, daß jest die Geschäfte des Staats pünktlich gingen und gehörig getrieben wurden; er dachte zugleich auch seinem Lande bessere Gesetz zu geben.

Es ist bekannt, daß der größte Theil unserer Gesetze römisch und fremd sind. Nach der Wiedersindung des römischen Gesetzbuchs wurden dieselbe als die Nichtschnur unserer Rechtskändel angenomsmen; daher jene Beschwerlichkeit im Erlernen, jene Undrauchbarkeit und Verwicklung im Anwenden desselben. Johann Philipp sahe die Nachtheile davon ein, und wollte sowohl seine Staaten, als der Welt ein Gesetzbuch mittheilen, was an Vollständigkeit, Deutlichskeit, Ordnung und Philosophie noch nicht seines Gleichen gehabt hätte.\*) Er gab daher seinem fleißigen und reichskundigen geheismen Rathe von Lasser den Austrag, aus dem ungehenern Haussen von Gesetzen, Aften und Rechtssprüchen die Materialien zussammen zu tragen; und dem lichtvollen Philosophen und Revisiones rathe Leibniß, selbe zu sichten, zu ordnen und zu einem schönen

<sup>\*)</sup> Leibniz mußte zuvor seine ratio corporis juris reconcinnandi schreiben. — Monguntiae degit (Leibnizius) apud Lasserum, consiliarium electoralem, quicum molitur, quod nosti pro jure rectius ordinando, sehe auch die Hoszerichtsordnung rom Jahre 1661.

.0

Ganzen zusammen zu stellen. Die Entfernung bes Philosophen \*) und der Tod des großen Kurfürsten verbinderten dieses vortreffliche Unternehmen. Johann Philipp starb den 12. Februar 1673, von Königen und Fürsten geehrt, von Katholiken und Protestanten bestrauert, und von seinen glücklich und klugregierten Staaten noch lange vermißt.

Seine Regierung, fo glanzend fie mar, blieb nicht ganglich ungetrübt. Co febr er ben Parteigeift bafte, magigte, banbigte. brangen doch feine Ausbruche bis in feinen Sof und feine Kamilie. Gin jeder Kurft, und besonders ein geiftlicher, bat feine Rebenbuhs ler und eine Dypositionspartei gegen fich. Es fonnte also unmoas lich einem Johann Philipp baran fehlen, ber fo vieles wirfte und in fo fritischen Zeiten regierte. Geine Reinde maren einige Kanas tifer, Obscuranten, migvergnigte Soflinge und unruhige Dombers ren, an beren Spipe ber ehrgeizige Reifenberg ftand. \*\*) Gie fuch. ten auch die fleinsten Rleden an ben Sandlungen feiner Minifter auf, intriguirten am hofe und in bem Domfapitel, freuten Difvergnügen unter bem Bolfe aus, erfanden Dlabreben und Anefboten, und jogen felbit ben Bruder Des Aurfürsten in ihr Spiel. Durch biefe Schleichwege brachten fie es endlich bei bem fonft fo weisen Fürsten babin, bag er ben Reifenberg in fein Rabinet jog. ben verdienten Boneburg verabschiedete, ja benfelben fogar verhaften ließ. Richt zufrieden, auf biefe Beife ben Sof bennruhigt gu haben, wußten fie auch den fanatischen Pobel aufzuheten, fo, baß ein Saufen aufgebrachter Menschen bis in ben Schlofhof brang und unter den Kenftern des Aurfurften rebellisch ausrief: Es lebe Reifenberg. \*\*\*)

Johann Philipp wurde nun aufmerkfam auf bie Schlingen,

<sup>\*)</sup> Er entfernte fich, als Boineburg in Ungnade fiel. Bare tiefes Gefenbuch unter der Direktion des Ranglers von Mehl zu Stande gefommen,
fo wurde vermuthlich das preußische, was der Rangler von Carmer heraus.
gab, überfluffig gewesen fein.

<sup>\*\*)</sup> Neque non compereris, maturuisse et illum (Reifenbergium), qui princeps artium iuventor fuit, quarum vim in Moguntina aula expertus sum. Epist. Boeneb.

Reisenbergicam, in turba tamen extinctam, expertus. Auctores et capita fuere... qui, adornatis hine inde ad incendium cuniculis, ex faece vulgi nonnulos in publicas vociserationes et clamores incitarunt; ut et illud vivat Reisenberg! pleno gutture et voce tentoria ingeminarent.

welche man ihm legen wollte. Er ließ ben unruhigen Reifenberg gefangen nehmen und auf die Festung Königstein sezen; untersuchte das Betragen seines Ministers Boneburg, seste ihn wieder in seine Stellen ein, und die Liebe seines Neffen, des jungen Schönborn, gegen das Fräulein von Böneburg, versöhnten endlich ben Kurfürsten, den Oheim, den Bater und den Schwiegervater.\*)

Ueberhaupt war Johann Philipp ein eben so guter Freund und Gesellschafter als Fürst. Er wußte seinen Berwandten eine ihnen würdige Erziehung zu geben, war freigebig und gefällig gegen seine Freunde, witzig und angenehm im Umgange, ohne seiner Würde zu vergeben, und ließ seinem Bater in der Kirche zu Geissenheim ein Denkmal seizen, was eben so sehr durch das Andenken des dankbaren Sohnes, als die Kunst des berühmten Bildhauers und Malers Rauchmüller merkwürdig ist. \*\*)

Zu Geissenheim in seinem Familienhause hielt er sich besonders gerne auf; und dies macht seinem Geschmack Ehre. Wer kennt nicht die vortreffliche Lage dieses Orts in dem schönen Rheingan?

— Hier genoß dr die schöne Natur; hier philosophirte er mit Leibniz, betete mit Holzhauser, arbeitete mit Boneburg und erfreute sich mit seinen Verwandten.

Nach dem Tode Johann Philipps entwickelte sich erst das System des französischen Hoss, was schon durch den westphälischen Krieden, ja schon in dem Vertrage König Heinrichs II. mit Moriz dem Kurfürsten von Sachsen angelegt war.\*\*\*) Weder die zwei Wetternich, Lothar Friedrich und Karl Heinrich, noch die zwei von der Leven, Karl Kaspar und Damian Hartart, welche nach Johann Philipp in den Kurfürstenthümern von Mainz und Trier gesfolgt waren, konnten, so patriotisch sie auch dachten, die llebermacht Frankreichs zurückhalten. Die ersten friegerischen Unternehmungen Ludwigs XIV. schienen zwar mehr gegen die spanisch-burgundischen Länder, als gegen jene des Neichst gerichtet zu sein; da aber durch

<sup>\*)</sup> Nuptias Boeneburgianas procul dubio nobiscum miraberis, dum aulam illam in horas mutari, et suos rotare minostros non tam diu desinit, quam incipit, Reifenbergius enim nunc ad perpetuos carceres condemnatus est, et Boeneburgius noster in familiam receptus. Sie insaniunt fata, et quos volunt, innocenter puniunt, aut nocenter absolvant.

<sup>\*\*)</sup> Roch ift es in der Beiffenheimer Rirche ju feben.

Der berufnte, aber bestochene centiche Publicist Conring, erbot fich fogar für bas Raiferthum Ludwigs XIV. ju schreiben. Siehe meine Staatsrelationen IV. Band, Geite 204, wo ich feine eignen Worte anfuhre.

beren Eroberung Franfreiche Macht immer naber an ben Rhein vorrudte, fo maren bie Staaten jener Fürften am meiften bedroht, welche langft biefem Fluffe bin geherrscht hatten. Indeffen magten es Die von Metternich und von der Benen vor ber Sand noch nicht, fich Ludwigs erften Berfchritten über den Rhein offenbar zu miderfegen, indem die oftreichische Macht burch ben breißigfihrigen Rrieg geidmadt, und bie Gurften aus bem mittelsbachuchen Saufe jest bem frangofischen Sofe zugethan waren. In ben Ariegen, welche Endwig XIV von 1672 bis 1678 gegen Solland führte, zwang er ben Rurfurften von Erier, Karl Raspar, ihm feine Sauptstade und ben freien Bug langft ber Mofel zu überlaffen, ben Rurfurfen von Maing, Lothar Friedrich, Afchaffenburg preiszugeben, und ber Rurfurft von Coln, Maximilian Beinrich, trat mit bem tapfern Bifchof von Munfter, Bernard von Galen, gar auf feine Seite. Beide vereinigten ihre Truppen mit ben frangofischen am untern Mhein , und fielen in das Gebiet ber vereinigten Riederlande ein.

Der einzige deutsche am Niederrhein herrschende Fürst, welcher sich gleich der Macht Frankreichs entgegen setzte, war Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Er besetzte seine clevischen Länder und deckte deren besetzigten Platze. Er beredete den Kaiser und das Meich, Holland nicht fallen zu lassen, und da nun diese zum Kampfe sich bereiteten, ließ Ludwig, um ihnen zuvorzusommen, eine Armee in das Elevische an den niedern Rhein, eine andere in die Pfalz und am obern Rhein vorrücken, und der Krieg entbrannte wieder längst dem ganzen Flusse hin.

Indessen hatte Wilhelm III. von Dranien die Partei des de Witt gestürzt, diesen patriotischen Rathspensionair, wie sein Großvater den Barnevelt, seinem Shrgeize aufgeopfert, und dadurch als wies bererkannter Statthalter die Macht Hollands unter seine Beschle vereinigt. Dieser rückte daher mit einem ausehnlichen Heere vom niedern Rhein herauf, während dem der kaiserliche General Monsteeunli vom obern Rhein herab bei Coblenz überseste. Beide vereinigten sich bei Andernach und nahmen Bonn und das kölnische Gesteit in Besitz. Der siegende Ludwig mußte sich aus Holland zurückziehen, und der Marschall Turrenne den Elsaß vertheidigen, welscher jest von deutschen Truppen übersallen war.

Die Meisterzüge Turrennes und Montecuculis, welche diese Kriegsbewegungen geleitet haben, find zu befannt, als daß man se in dieser beschrantten Geschichte nur oberflach ich erzählen sollte. Der Zod bes Erstern, welcher auf dem Felde der Ehre bei Sasbach

geblieben ift, und die Entlassung des andern brachten 1679 den Rim, weger Frieden hervor. Durch diesen Bertrag erhielt Ludwig XIV. nicht nur Franche Comté, einige Plätze in den Niederlanden und Freiburg, sondern blieb auch in dem Besitze von Lothringen, weil dessen Herzog die entehrenden Bedingnisse nicht annehmen wollte. Ludwigs Einfluß auf die rheinischen Staaten wurde dadurch so wichtig, daß sie fast gänzlich von seiner Willfür abzuhängen schienen. Die pfälzischen Länder waren geschwächt, Baden mußte ihn wegen der Ansgrenzung an Elsaß fürchten, und unter den rheinischen Fürstbischöfen und Domkapiteln verschaffte er sich Anhänger und Ereauren.

Bon diesem Ginflusse und Uebergewichte, melches er auf die rheis nifden Staaten gewonnen, gab er auch bald die auffallendften Beweise. Nicht nur daß er die Ritterschaft und die Städte des Elfaffes als feine Unterthanen anfah, er errichtete auch (1681) zu Det, Breisach, Besangon und Tournai sogenannte Reunionskammern, um zu untersuchen, welche Länder und Orte ehemals zu den an Frank. reich abgetretenen Provinzen gehörten. Den einseitigen Unsprüchen biefer Stelle gemäß, nahm er fogleich Befit von Lauterburg, Bermersheim, Kalkenburg, Belbeng, von Caars und Zweibrucken und einem Theile von Luremburg. Bald hierauf überfiel er auch die alte Reichsstadt Strafburg mitten im Frieden, und erflarte fie als eine frangösische Granzfestung. Durch biefe willfürlichen Sandlungen that er nicht nur Gingriffe in die deutsche Berfassung, die er doch bei dem westphälischen Frieden garantirt hatte, sondern er erklärte ben Rhein schon als die fünftige Granze seines Reichs. Aber weder Kaiser noch Reich, vielweniger Die rheinischen Fürsten, magten fich ibm ju wie berfegen.

Man kann die Furcht und Berlegenheit, worin die Machtsprüche des französischen Hofes die rheinischen Fürsten versetzen, nicht deutslicher vernehmen, als aus den Borten, welche der Kurfürst von Mainz, Anselm Franz, auf dem Fürstentage zu Frankfurt äußerte. Dieser Prälat war, obwohl einer der jungsten in dem Kapitel, bereits schon zum Stadtkämmerer und nach der Hand zum Statthalter in Ersurt ernannt worden. Alls daher sein Borfabrer Karl Heinrich von Metternich im Jahre 1679 gestorben war, bemührte sich die östreichisch-kaiserliche Partei einen Mann auf den erzbischöslichen Stuhl zu erheben, welcher als ein eifriger Anhänger des Reichs und des kaiserlichen Hoses angesehen wurde. Alls ein solcher galt Johann Wilhem von Gymnich, und man wünschte ihm schon als dem kunstigen Kurfürsten Glück.

Indessen kam auch Auselm Franz von Ingelheim aus Erfurt an, wo ihn noch seine Geschäfte als Statthalter zurückgehalten hatten. Er verfügte sich sogleich zu seinem glücklichen Chorbruder, um ihm auch seine Stimme auzubieten. Dieser schon durch die Gew sheit seiner funstigen Größe aufgeblasen, dankte zwar dem gefälligen Ingelbeim, äußerte aber mit einer gewissen Geringschäßung: "Daß die Eile des Herrn Statthalters nicht nöthig gewesen ware, indem er auch ohne seine Stimme Anrfürst geworden ware."

Diese ichnode Untwort brachte den beleidigten Domherrn fo auf. baß er sogleich zu seinen Chorbrüdern umber ging und ihnen ben ihm angetbanenen Schimpf mit ben grellften Farben fchilberte. "Diefer Menich, feste er hingu, welcher jest schon fo viel Stolz zeigt, ba er noch unfer Chorbruder ift, wird und als Kurfurft wie feine Soffa. plane behandeln wollen." Diese Worte erregten Mistrauen und Bebenklichkeiten uber den Charafter bes von Gommid, unter den Dome berrn. Die Stimmen zerschlugen fich. Cowohl die faiferliche als frangoniche Partei wirfte von neuem ein. Der Babltag fam beran. feine Partei wußte noch, auf wen fie die Stimmen leiren follte. Der schlaue Ingelbeim benutzte biesen Drang, ließ fich, weil man nicht glaubte, bag er für fid fammelte, einzelne Stimmen geben, ohne gu wiffen zu welchem Zwecke, und als er diefer versichert war, fagte er am Abend vor bem Wabliage zu feiner Mutter: "Legen Gie mir auf Morgen meinen besten Chorrod gurecht, benn ich will Kurfurft werben." Die Mutter lachte ob diefer Rede, weil fie felbe fur Gders hielt. Der Wahltag brad an; die Domherrn versammelten fich im Wahlzimmer. Ingelheim erschien in seinem schonen Chorrock. Die Stimmen wurden gefammelt. Die meiften Domberren erflärten, daß fie diesem die ihrige gur Disposition gegeben batten. Ingelheim dankte verbindlichft und fagte, bag er fie von feinen herren Chor. brüdern für fich annehmen wollte. Die Wahl wurde als canonische rechtmäßig angesehen, und feine Mutter fah ihn nun mit Erstaunen und Freudenthränen von dem gangen hofftaate begleitet jum Calloffe fahren.

Man kann sich leicht vorstellen, daß diese unerwartete Wahl der kaiserlicheoftreichischen Partei eben so mißsiel, \*) als sie der französischen willfommen war. Aus dieser Lage der Dinge und vielleicht auch aus der Furcht vor Ludwigs XIV Uebermacht, lassen sich die seltsamen Worte des neuen Reichserzkanzlers erklären, welche er in seinem

<sup>\*)</sup> Symnich, der auch Domberr ju Erier mar, entfernte fich nach ber Dahl und ftarb bald darauf im Jabre 1682 in Diefer Stadt.

Saufe jum Compoftel in Frankfurt ben versammelten Gefandten ber Rurfürsten und Fürsten außerte. Nachdem diese ihm die willfürlichen Eingriffe Franfreichs und bie Macht Deftreichs mit jener ber verbunbenen Reichsfürsten vorgestellt hatten, fagte er unverholen: "Daß bas Sans Deftreich ferner unfähig fei, bas Reich zu fchüten, und baß man baber barauf benten muffe, bemfelben einen andern romis schen König zu mablen." Richt nur die Unhänger bes öftreichischen Saufed, fontern felbft bie Gefandten ber protestantischen Rur-Kurften (unter andern die von Sachsen und Brandenburg) rugten feine Befinnungen und frellten ihm die Gefahr vor, welche durch die übertriebenen Forderungen und angerordentliche Macht bes ehrgeizigen Endwigs XIV sowohl das Reich überhaupt, als feine eignen Staaten und zwar am nadiften bedrohten. Allein er blieb bei feiner Deinung und antwortete dem Brandenburgischen Gefandten: "Er habe das alles schon lange bei fich bedacht: Die Sachen waren nun einmal fo weit zerfallen, daß man jest mehr, was die Roth als eine freie Berathichlagung riethe, zu befolgen habe. Wie die Lage bes Reichs jest ftande, konnte er fich unmöglich uberzeugen, bag es gut fei, ju ben äußersten Mitteln seine Zuflucht zu nehmen. Man konnte auf die Reichsarmee fein Vertrauen haben, und es ware zu befürchten, bag, wenn man im Reiche nur die geringfte Kriegsbewegung mache, bie Frangosen mit großer Macht, welche fie fcon auf den Grangen bereit hatten, alle Meingegenden überschwemmten. Die Sulfe freme ber Machte fei zu fostspielig und zweidentig; und wie laftig und ichade lich der Schutz ber faiserlichen Urmeen dem Reiche sei, lehre die neueste Geschichte nur zu fehr. Er habe bas felbst schon ben faifer, lichen Miniftern unverholen geschrieben, aber biefe hatten es fogar als eine Beleidigung angesehen. Geine Meinung mare baber, ben französischen Borschlägen Gehor zu geben. Bielleicht konnte mahrend ben Berhandlungen noch vieles erhalten werden. Wenigstens ware es rathsamer, auf diese Weise das Uebrige noch ju sichern, als die Sadje bem Kriegoglud preis ju geben, weldjes, wenn es, wie co. wahrscheinlich ware, ungunftig aussiel, noch viel mehrered, ja alles gu Grund richten konnte. Wenn nun diefe feine Meinung dem Rurfürsten (von Brandenburg) als bem machtigsten, erfahrendften und in Rriegefachen geubteften feiner Rollegen, gefiel, wurde er bem gangen Beschäfte ein größeres Gewicht geben ; und er fonnte auch ben Rurfürsten von Sachsen, welcher jum Kriege geneigt ju fein schiene, bagu bereden und ihm vorsiellen, bag man sich jest nach Beit und Umftauden richten muffe. Wenn ber Raifer, fuhr er weiter

fort, auf Anstisten bes Konigs von Spanien und bes herzogs von Lothringen auf der Gegenmeinung besichnde, so mußte das Reich und Rurfürften-Rollegium einen Privatfrieden mit dem Konige von Frankreich eingehen. Anders gebe es fein Beg und Mittel, Deutsch- land zu retten, und wenn der Aurfürst (von Brandenburg) eben so dachte, wollte er die übrigen Stände leicht zu ihrer Meinung ftimmen.

Diese zaghafte Sprache bes Reichs Erzsanzlers wollte weber bem Kursursten von Brandenburg\*) noch Sachsen, am wenigsten aber dem Kaiser und dem Statthalter der Riederlande gesalten. Sie wollten als deutsche Fürsten lieber ihr Leben daran sepen, als sich von einem übermättigen Könige Gesege vorschreiben lassen. Sie schlossen unter sich und mit dem Rönige von Spanien ein Bündnis, und Wilhelm III von Dramen batte sich faum wieder der obersten Gewalt in Holland bemeistert, als er darauf bedacht war, den bisher der fatholischen Meligion und folglich auch Frankreich ergebenen König Jakob II vom englischen Throne zu vertreiben, um sich selbst darauf zu erheben. Sie aber diese wichtige Newolution bewirkt werden konnte, suchte man Ludwig XIV durch einen zwanzigsährigen Wassenstellstand binzuhalten, und ihn durch den Besitz aller Känder und Städte zu betäuben, welche ihm seine Reunionskammern zugesprochen hatten.

Durch viese tauschende Nachgiebigkeit der europäischen Mächte sicher gemacht, kannte nun der stolze König keine Mäßigung mehr, und sein Kriegsminister Louvois führte ihn von einem ungerechten Kriege zum andern. Er nothigte Holland, in seine Forderungen einzuwilligen; den Papst beleidigte er durch die übertriebenen Forderungen seines Gesandten wegen der behaupteten Quartierfreiheit und die vier Artikel der gallicanischen Kirche;\*\*) die Protestanten durch die Verfolgung der Hugonotten; den Kursürsten von Mainz hatte er schon zu Franksurt in Furcht gesagt, den Kursürsten von Trier mit einem Ueberfalle seiner Hauptstadt bedroht, der Kursürst von Coln mußte seine Creatur, den Bischof von Straßourg, Wildelm Egon von Fürstenberg, zu seinem Coadjutor ernennen, und nach dem Tode des Kursürsten von der Pfalz machte er sin den Herr

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm.

<sup>\*\*)</sup> Der Parft ließ nämlich einen Berbrecher an bem haufe des frangoftstichen Gefandten gefangen nehmen, mas tiefer ale eine Berleyung ber Duartierfreiheit anfahe,

zog von Orteans, welcher an bessen Schwester vermählt mar, Unfprüche auf einen beträchtlichen Theil ber Rheinpfalz.

Diese Reihefolge von Beleidigungen brachte endlich das ganze deutsche Meich, ja ganz Europa gegen ihn auf. Der Kaiser, der König von Spanien, Holland, England, ja selbst der wegen der Quartierfreiheit beleidigte Papst schlossen im Jahre 1683 zu Wien einen allgemeinen Bund, um sich der Uebermacht Frankreichs zu widersehen. So also hat Ludwig, der sich doch als den Beschützer vos katholischen Glaubens ausstellte, durch seine Gewalthätigkeiten gegen Holland und das deutsche Reich den ihm zugethanen Nathspenssonair de Witt zu Grund gerichtet, den König Jakob II um den englischen Thron gebracht, und einem protestantischen Fürsten, Wildelm III, nicht nur die Herrschaft über beide mächtige Staaten, sondern auch die Leitung dieses größtentheils aus katholischen Reischen bestehenden Bundes in die Hände gespielt.

Bald fahe man auch bavon bie Wirfung. Als Endwig nach bem im Sahre 1688 erfolgten Tobe Maximilian Beinrichs, bes Aurfürsten von Coln, feinen Schützling, ben Cardinal von Surs henberg, zu beffen Nachfolger aufdringen wollte, widersprach ber Raifer ber Bahl, weil Diefer ale Bischof von Strafburg pogulirt werden, folglich zwei Drittheile ber Stimmen für fich baben mußte. Bu gleicher Zeit schlug er bem Domfapitel den Better bes Berftorbenen und Bruder bes Aurfürsten von Baiern So. leph Clemens vor. Da aber biefer felbst postulirt werden mußte, meil er schon Bischof zu Freifingen und Regensburg war, so entfebied biefen Zwiefpalt ber von Endwig beleidigte Papft Innocen; VI. Er ertheilte bem legtern bas Breve ber Wahlfahigfeit\*) und Siemens Sofeph murbe burch neun Stimmen gegen vierzebn, welche der Konig, gewonnen hatte, jum Erzbischofen und Rurfurften von Coin gewählt.

Während dieser Borfalle hatte Ludwig auf Anrathen des Louvons den Wassenstillstand gebrochen, und die ihm widerstrebenden Fürsten am Abein mußten seine grausame Nache sühlen. Gleich in dem ersten Feldzuge 1698 drangen seine Feldherrn über den Rhein und nahmen Philippsburg weg. Der Kurfürst Anselm Franz mußte ihm die Festung Mainz, der Kurfürst Johann Hugo Trier übergeben, Vonn nebst den colnischen Festungen erhielt statt seiner Egon von Fürstenberg in Besty. Die schrecklichste Nache nahm aber Lud-

e) Breve eligheilitatia.

wig an ben Lanbern und Statten bes Rurfürften von ber Pfal; und ber Fürftbifchofe von Speier und Worme. Unter bem Bormande, ben verbundenen Machten den Unterhalt an bem Rhein abgufchnet. ben, gab fein barbarifder Rriegominifter Youvois ben frangofifchen Generalen den Befehl, Die gange Abeinpfalz nebit allen baran grangenden ganbern zu verwiften und die Stadte in Brand gu fteden; und fogleich murbe er mit vanbalischer Buth ausgeführt. Die wehrlofen Burger und Bauern mußten ihre Saufer und Stadte verlaffen, Greife und gebahrende Mutter wurden aus ben Betten getrieben, Priefter und Monche vom Altare und aus den Zellen gejagt. Reine Bitte , fein Fleben , fein Klaggefdrei murbe angehort. Speier, die alte Raiferstadt, stand in Brand, und nicht einmal ber Dom und die chrwfirdigen Graber ber großen Raifer blieben unverschont. \*) Die herrlichen Schloffer von Bruchfal und Beibelberg fturgten von Pulver gefprengt gufammen. Worms mit feinen vielen Rirchen und Rioftern murbe in Trimmer verwandelt. Oppenheim loderte in Flammen auf. Die fcone Ratharmenfirche, die fefte Landfron und die Sofe der Burgherrn lagen im Schutte. Bingen, Bacharach, Caub und Befel murben mit ihren alten Burgen gerftort, St. Goar und Cobleng burch die Belagerung von Rheinfele und Chrenbreitstein vom Feinde und Freund zugleich gu Grund gerichtet. In furger Beit ichienen Die ichonen, fruchtbaren Rheinlander von Germersheim bis Bonn eine Buftenei geworben gu fein, die jener glich, welche die hunnen und Benben bei ber Bolfermanberung bort angerichtet hatten. Bei allen biefen Graufamfeiten glangte Ludwig in Berfailles und ließ feine Siege durch neue Fefte, Trophaen und Loblieder feiern.

Dieser unerhörte Uebermuth verschaffte dem bedrängten Reiche überall Freunde, der Reichsarmee jahlreiche Truppen. Um obern Rhein socht Ludwig, der Markgraf von Baden, glücklich gegen den französischen General Lorges, und war sogar und Elsaß eingedrungen; am untern Rhein hielten Wilhelm, der Statthalter und neue König von England, und Friedrich, der kunftige erste König von Preußen, die französischen Armeen im Schach. Lesterer eroberte unter der Leitung Cohorns Bonn und Kaiserswerth nach einer lan-

<sup>\*)</sup> Ludwig XIV. abndete ju ber Zeit gemis nicht, daß faum ein Jahrbundert nach dieser Barbarei sowohl sein als die Graber seiner Rinder und Enfel noch schandlicher und von feinen eignen Untertbanen beschimpft und jesfort werden sollien. Discite justitiam.

gen Belagerung, und mahm sogar den Cardinal von Fürstenberg gesangen, welcher bisher die colnischen Länder durch französischen Schutz besessen hatte. Endlich war auch der Herzog von Lothringen an der Spize der Reichsarmee vor Mainz gerückt, um diese wichtige Festung dem Reiche wieder zu gewinnen. Er besetzte die Anzösischen um Mainz mit Kaiserlichen und Reichstruppen. Der französische Beschlöhaber ließ alle Gärten und Gartenhäuser vor den Wällen niederreißen, die Albandschanze, den Hauptstein und die Aus zwischen Kastel und Kostheim beschiegen; fühne Ausfälle gegen die Belagerer wurden gewagt: da aber diese die Laufgräben erzössischen, die Wälle, Kirchen und Häuser zugleich beschossen, singen die Franzosen an, auf Capitulation zu denken, und übergaben endlich nach einer dreimonatlichen Belagerung die Festung wieder an die Deutschen.

Nach diesem erfreulichen Borfalle fam ber Rurfurft Unfelm Frang nach Maing gurud; allein er fand feine Lander ausgefaugt, bie Saufer und Rirchen feiner Sauptstadt verbrannt und verschoffen und seine eignen Unterthanen gegen sich aufgebracht, weil er ihnen durch bie leichte Uebergabe von Mainz eine zerfterende Belagerung zugezogen hatte. Diese widrigen Gindrude, welche fein bisheriges Betragen auf Raifer und Reich gemacht hatte, auszuloschen, beftrebte er fich feine Contigente im vollzähligen Stande gu erhalten, bie Festungen seines Landes zu verstarten, fich an dem wackern Lo. thar Frang von Schonborn einen Coadjutor, bem beutschen Reiche aber an dem Erzherzoge Joseph I. einen romischen Konig zu geben, welcher es mit Klugheit regieren, mit Macht vertheidigen fonnte. Diefer patriotischen Bemuhungen ungeachtet, hatte die schnelle Uebergabe von Mainz an die Frangofen gleich bei bem Anfange bes Kriege ihren Bewegungen einen fo gunftigen Fortgang und fo wich. tige Bortheile verschafft, daß fie dem Reiche und besonders ben theinischen gandern auch nach verlornen Schlachten noch fürchter. lich und gefährlich blieben. Waren fie auch von den Deutschen auf ihre Grangen gurudgeworfen, fo fetten fie fich zwischen bie von Bauban angelegten Rreugfestungen, und famen bann mit gefam. melten Rraften gurud. Raum glaubte fich Unfelm Frang wieder in bem ruhigen Befige feiner Sauptfladt, als die frangofischen Beere von Elfaß und Trier her fich naberten und benfelben zwangen, Maing zu verlaffen und nach Afchaffenburg zu flieben, wo er auch im Jahre 1695 endlich fein Grab fand.

Unfelm Frang fonnte mahrend feines unruhigen lebens ben

übermuthigen Lubwig XIV nicht auf mäßigere Gesinnungen gebracht seben. Dieses Gluck war wieder einem Schönborn aufbeisalten, welchen er fich zu feinem Ceabjutor ermahlt hatte. Lothar welchen er sich zu seinem Ceadjutor erwählt hatte. Lothar Franz, sein Nachfolger, als Bischof von Bamberg auch in dem fränkischen Kreise mächtig, folgte dem Beispiele seines großen Stammvetters und Borfahren Johann Philipps, und gab gleich zu Ansang seiner langen und wahrhaft glücklichen Negierung dem Neichsdirektorium neues leben und Geist. Er ermahnte seine Mitsstände zur Vertheidigung ihres Baterlandes und ihrer Würde, gab ihnen durch Vermehrung seiner Truppen und Vesestigung seiner Sauptstädte ein gutes Beispiel, erneuerte zu Ehrenbreussein den Kanptstädte ein gutes Beispiel, erneuerte zu Ehrenbreitstein den Kurverein und schloß endlich zu Franksurt im Jahre 1697 die große Association, wedurch der Reichsverband enger gefnüpft, die Stände zur Vertheidigung ihrer Kreise und zur Stellung ihrer Contingente angehalten und die Bewegungen der Armeen erleichtert wurden. So thätig und durch Bündnisse und Kriegsvölfer gestärft, schickte er seinen Bruder als Gesandten nach dem Haag, um dort den Answiser Frieden einzuleiten, wodurch den Eroberungen Ludwigs weuigstens eine Zeitlang Einhalt gethan werden sollte. Man war von beiden Seiten um so mäßiger in seinen Forderungen, als man an Streitfräften erschöpft, durch den bald zu erwartenden Tod Karl II Königs von Spanien neue Zwistigseiten besürchten mußte. Ludwig widersetze sich daher nicht mehr der Wahl Wilschelms zum Könige von England. Er gab an Spanien und das mußte. Ludwig widerseste sich daher nicht mehr der Wahl Astlehelms zum Könige von England. Er gab an Spanien und das Reich alle die bisher durch seine Reunionskammern ihm zugesprochenen Känder, nehft Kehl, Freiburg, Breisach und Philippsburg wieder zurück, nur sügte er die Clausel hinzu, daß darin die von ihm gestisteten katholischen Pfarreien aufrecht gehalten, und der heilige Bictor, zum Andenken seiner Siege, Kirchenpatron versbleiben solle. Den Herzog von Lothringen seite er, außer Saarslouis und Longwie, wieder in seine Staaten ein, und wegen den Forderungen des Herzogs von Orleans nahm er den Papft als Schiederichter an, welcher denn auch die Sache dahin vermittelte, daß der Kurfürst von der Pfalz ihm dafür 300,000 Seudi als Entschädigung geben mußte. So war also der Friede im Jahre 1697 auf eine Zeitlang hergestellt, aber nur darum, daß man sich

zu einem zerstörendern Kriege vorbereiten konnte.
Im Jahre 1702 starb Karl II, König von Spanien, ohne manuliche Nachkommenschaft, und der Thron eines der größten und mächtigsten Königreiche wurde erledigt. Das Haus Destreich

machte Anspruch auf die Erbschaft, weil der verstorbene Konig von seinem Stamme war, das Haus Bourbon vermöge der Heisrath des Enkels kadwigs XIV mit der spanischen Insantin und eines von Karl furz vor seinem Tode aufgestellten Testaments, die Seemächte aber. England und Holland, wollten keinem dieser beiden schon übermächtigen Häuser eine so wichtige neue Macht zukommen lassen, und dieselbe lieber einem dritten, nämlich dem Prinzen Karl von Baiern zuwenden; allein dessen schneller Tod vereitelte diesen Plan, wodurch das Gleichgewicht hergestellt werden sollte, und die Reichssürsten und Mächte standen keinen Augenblick mehr an, die Ansprücke Destreichs zu unterstüßen, was sich bisher so sehr um die Vertheidigung des Keichs gegen die Ansmaßungen Ludwigs verdient gemacht hatte. So entbrannte der sogenannte spanische Successionstrieg.

Das Neich und seine Berfassung waren nie besser geschützt und die schlerhafte Neichsarmee nie brauchbarer und thätiger, als wenn den Raiser und die Stände kein Privatvortheil oder religiöses Borurtheil trennte, und die verschiedenen zusammen gestoppelten Contingente durch einen großen Feldherrn angesihrt wurden. Dies war der Fall bei dem spanischen Successionskriege. Durch die große Ussociation, welche Kursürst Lothar Franz so enge zu verbinden wußte, bekam die Reichsarmee Einklang, und durch seinen Feldsherrn und Festungsbeschlishaber Hans Karl v. Thungen Muth und Zucht Die Gelder und Beiträge flossen reichlicher in die Kriegskasse, die Contingente wurden gehörig gestellt und erneuert, der Soldat wurde durch das Beispeil der Mainzer Truppen angeseuert, und die Kriegsmacht von ganz Europa unterstützte die beutschen Heere.

Diesem so wichtigen Bunde mußte Ludwig die ganze Macht seiner Armeen und die ganze Gewandtheit seiner Diplomatifer entgegenstellen, um sich in seinem alten Ansehen zu erhalten. Seit Luthers Resormation und der Regierung Karls V war es dem französischen Hofe gelungen, die deutschen Fürsten durch Religions, meinungen und der Furcht vor Destreichs Uebermacht zu entzweien, da aber Ludwig durch die vier gallicanischen Artisel den Papit, durch die Vertreibung der Hugonotten und die ruswiser Clausel die Protestanten ausgebracht, und der Tod Karls II. die östreichische Macht getheilt hatte, wollten diese Künste, sied einen Unbang in Deutschland zu verschaffen, nicht mehr gelingen. Die Könige von Frankreich und ihre Diplomaten mußten daher die Stürze

welche ihnen bidher ber Religionshaß und bie Gifersucht ber beuts fchen Stände gegeben hatte, anderswo fuchen, und fie fanden fic in dem Sause Wittelsbach, und unter ben baierischen Pringen. Schon der erfte Rurfurft von Baiern, Marimilian, glaubte fich für die Dienste, welche er im dreißigjährigen Kriege dem Raiser und der Ligue geleistet hatte, nicht besohnt genug, und ließ sich nebst seinem Bruder, dem Kurfürsten von Coln, mit Frankreich in Unterhandlungen ein. Des Lettern Machfolger, Marimilian Seinrich , batte ben Cardinal von Fürstenberg gu feinem Coadjutor ernannt, und obwohl der Raifer Diefem entgegen bes Rurfurften Bruder, Joseph Clemens, zur colnischen Kur beforbert batte, blie-ben die Baierfürsten boch dem frangosischen Hofe zugethan. Da fie durch den schnellen Tod bes Prinzen Karl feine Hoffnung mehr batten, burch die Scemachte die fpanische Rrone auf br Saus gu bringen, warfen fie fich dem bisher fiegreichen Ludwig XIV. in bie Urme, und glaubten durch beffen Rriegemacht unterfligt, über bas Schicffal ber beutschen Furften entscheiden gu tonnen; aber unter diefen herrichte jest Ginigfeit, und ihre Armeen führten Feltberrn an, welche ben frangofischen das Gleichgewicht balten fonn. ten. Der Pring Eugen hatte bisher bie Frangofen in Italien, ber Herzog von Marlborough in ben Riederlanden gurückgetrie-ben, beibe vereinigten sich bei Höchstädt auf der baierischen Gränze und schlugen den Kurfürsten von Baiern bei Blindheim so ganzlich ans dem Felde, daß er fich mit ben Frangofen über ben Rhein gieben und in ber Flucht fein Seil fuchen mußte.

Bon nun an swien Ludwigs Uebermuth gedemuthigt und das Gleichgewicht hergestellt zu sein. Bonn, die Restdenz des Kurssürsten von Soln, Kaiserswerth und Rheinbergen wurden eingenommen, und beide baierische Kurfürsten in die Acht erklärt. Der mainzische Feldherr von Thüngen bewachte die Rheinlinie und ließ selbst die kaiserlichen Generale von Arco und Marsight degradieren und ersterm sogar den Kopf abschlagen, weil sie Breisach zu frühe übergeben hatten. Er belagerte hierauf unter dem römischen Könige Ivseph I. Landan und nahm es ein. Eugen und Marlborough schlugen die Franzosen aus den Niederlanden und drohten Paris zu überrumpeln, aber nun rettete weibliche Eisersucht den stolzen Ludwig, den seine Armeen nicht mehr vertheidigen konnten. Anna, die Königin von England, welche nach Wilhelm den Thron bestiegen hatte, konnte, wie alle mächtige Weiber, die Herrschaft der Kerzogin von Marlborough nicht mehr ertragen, und schenkte

ihre Gunst der Ladi Morsham, einer ihrer Hoffrauen. Diese von der Herzogin geschlagen, weil sie ihr den gefallenen Handschuh nicht ausheben wollte, stürzte jest den Herzog selbst, und entzog den Berbundenen das Geld und die Truppen des brittischen Reichs.

Nach einem so nachtheiligen Ereignisse konnte der Raiser und der Prinz Engen allein der Macht Frankreichs nicht mehr begegnen. Holland und die rheinischen Fürsten mußten die Rache der Franzosen befürchten, die übrigen waren des langen Krieges müde; so wurde zuerst im Jahr 1713 zu Utrecht, dann 1714 zu Rastadt der Friede geschlossen. Ludwigs Enkel, Philipp, erhielt die spanische Krone, der Kaiser die spanischen Riederlande und Neapel, die Kursfürsten von Baiern und Soln wurden in ihre Länder und Würden wieder eingesetzt, und den Nachfolgern der Königin Unna aus dem Hause Braunschweig, Hannover, der Thron von England und eine neue Kurwürde versprochen.

Durch die beiden Friedensschlüsse von Utrecht und Raftadt erhielten zwar die rheinischen Länder eine heilbringende Ruhe, und thre Kurften fonnten auf beren Serftellung und Berfchonerung ben-Indessen blieb seit Luthers Reformation eine anhaltende Reigung gur Gacularifation unter den Protestanten, ein anhalten. ber Plan, bas linke Rheinufer zu erobern, unter ben Fraugofen, und ein anhaltender Bunfch, durch beibe machtig in Deutschland au werden, unter ben Wittelsbachern. Diefes bisher noch nicht deutlich ausgesprochene Bestreben fam endlich im Sabre 1740 bei bem Tobe Karls VI an den Tag. Diefer Fürst hatte am Ende feiner Tage fich in die polnische Königswahl gerhischt, und in dem barob gegen die Frangofen und Turken unglücklich geführten Kriege Lothringen an Frankreich , Deapel an Spanien überlaffen muffen. Dazu fam noch, daß er feine mannliche Rachfommenschaft batte. Er ließ baber die öftreichischen Erbstaaten für feine Tochter Marie Therefe von allen europäischen Machten garantiren; allein biefe Bufage wurde nur fo lange geachtet, als er und der Pring Eugen noch lebten. Sobald beide geftorben maren, machten der Kurfürft Rarl von Baiern, Friedrich II. König von Preugen, Philipp, der Ronig von Spanien und Angust, ber Rurfurft von Sadgen Un. fprude auf die öftreichischen lander, und Frankreich mar bas Saupt

<sup>\*) 3</sup>ch werde die Berichonerungen und Berbefferungen, welche die rhennischen Fursten mabrend bem Trieben vornahmen, unten in einem Bilde gufammenfassen.

bieser Berschwörung gegen eine junge Fürstin, welche ohne Gelb, ehne Armee, ohne Erfahrung fich gegen halb Europa vertheibisgen follte. \*)

Diefe politischen Berhältn fie schienen gu ber Zeit ben Plan bes frangonichen Sofes, bas haus Defireich von bem faiferlichen Throne und aus Deutschland zu vertreiben, und das schwächere Saus Wits telbbach an beffen Stelle zu erheben, gn begunftigen. Die zwei Baupter bes mittelebachischen Saufes, Rarl Albert und Rarl Philipp waren Kurfürften von Baiern und ber Rheinpfalz, Frang Ludwig und Clemens August Rurfürften von Mainz und Goln, und jener ichon zwor Rurfurft von Trier. Beide lettern befagen su gleicher Zeit das Deutschmeisterthum und die Fürstbisthumer von Müngter, Vaderborn, Sildesbeim, Donabruck und Worms. Die von Regensburg und Freifingen hatte Theodor ihr Better. Fried. rich Il König von Preugen und Kurfarft von Brandenburg und August III Konig von Polen und Rurfurst von Sachsen waren ber Wittelsbacher Buntegenoffen geworden. Diefe heranwachsende Macht bes baierischen Saufes, auf der einen Seite von Frankreich und Spanien, auf ber andern von dem fiegreichen Friedr.d und bem größern Theile des Kurfollegiums unterftugt, gab ben Baiernfürften einen Glang und eine Burde, welche fie feit Ludwig bem Raifer nicht hatten. Das Saus Deftreich schien zu Grund gerichtet und das haus Wittelsbach sowohl im Reiche als in Europa an beffen Stelle getreten zu fein.

Bon nun an schien auch ein ganz anderer Geift die Fürsten dieses Hauses zu beleben. Seit dem Bertrage von Pavia bis zu dem westphälischen Frieden haben sich seine Zweige selbst einander zu schwächen und zu verderben gesucht, jest aber war ihre wechselseitige Sifersucht nicht nur verschwunden, sondern sie schlossen schon im Jahre 1724 den 15. Mai einen neuen Haus und Sinigungs. Bertrag, welcher die Grundseste ihrer kunftigen Größe werden sollte. Dieses sowohl für das deutsche Reich, als ganz Europa so wichtige Bündniß erneuerte nicht nur die ältern Berträge von 1490, 1529 und 1674, sosern sie uicht dem westphälischen Frieden zuwisder wären, sondern beibe Zweige von Baiern und der Rheinpfalz versprachen sich einander, ihre Länder und Gerechtsame zu schützen, bei allen Reichs und kreisständischen Bersammlungen einerlei Maßeregeln zu befolgen, in Unterhandlungen mit dem kaiserlichen und

<sup>\*1</sup> Siehe meine Staatsrelationen 6r Band, Seite 108. Der Geist Marie Theresiens, geschildert von Friedrich II. Könige von Preufen.

andern hofen fich für einander zu verwenden, oder, wo etwa befondere Absichten und Bertrage dies verhinderten, fich wenigstens mit Bermeidung aller Widerstrebung aus der Cache zu halten. Im Kalle eines Ungriffe versprachen fie fich einander mit allen Kräften beizusteben, zu welchem Enbe ein jedes Kurbaus einen beständigen Kriegsfrand von 2000 Mann, 2000 gu Pferd und 6000 gu Auf auf den Beinen halten wurde; auch follten alle von dem Sanfe Baiern oder Pfalz abstammenden Fürsten, Die zu geiftlichen Kurober Kurftenthumern gelangten, Diesem Bertrage von felbst einverleibt, wie auch eine verhältnismäßige Anzahl von Truppen zu ftellen verbunden fein. Bu diesem 3mede murde in den geheimen Urtifeln noch festgesett, daß beide Zweige bei Bedrängnif der fatholischen Religion, bei vortheilhaften Beirathen und Bischofswahlen in ben geiftlichen Fürstenthumern einander befordern und unterftützen follhingegen follte man von beiben Geiten in bas Begehren ber Kürsten, in Unsehung einer beständigen Bahlcapitulation und ber Gleichstehung mit ben Rurfürsten niemals eingeben, und fich jeder Ginfuhrung neuer Fürsten auf bas Rraftigfte widerfegen.

Man sieht an diesem Hausvertrage und besonders den geheismen Artikeln, daß das wittelsbachische Haus nichts weniger vor hatte, als alle deutsch-östreichischen, baierischen, franklichen und rheinischen Länder sich zu unterwerfen und dem Hause Destreich in der Kaiserwürde zu folgen. Es ist auch nicht zu läugnen, daß dadurch sowohl seine als die geiftlichen mittlern Reichöstände mehr Zusammenhang von Innen und Kraft gegen Außen erhalten haben würden.

Ein Mittelsbacher, von dem Geiste Ladwigs oder Friedrichs des Siegreichen, über den bairischen, schwäbischen, franklischen, kurrheinischen und wellphälischen Kreise gebietend und mit der Kaiserfrone geziert, konnte zwischen Destreich, Frankreich und Preußen das Gleichgewicht in Deutschland und Europa halten; allein eben die Mächte, welche den Kurfürsten Karl jest unterstüßten und beschwäten, haben ihn auch, als die Noth beran kam, wie wir jest erzählen werden, von seiner Größe herabsallen lassen.

Nach dem Tode Raiser Karls VI. konnte Karl von Baiern auf die Kurstimmen von Pfalz und Soln seinen Berwandten, von Brandenburg und Sachsen seiner Freunde zählen. Die Kurstimme von Böhmen wurde, als durch den Tod Karls VI erledigt, nicht angenommen. Es sehlte ihm also nur noch die von Mainz Diese zu erhalten, erschien der Marschall von Belliste, durch die vereinigte

Macht von Franfreich und Spanien unterflutt, an bem maingischen Sofe. Der Rurfurft Rarl Philipp von El; murbe burch tiefe Une muthung in große Berlegenheit gejett. Er war nach bem Tobe des pfalznenburgischen Fursten, Frang Ludwig, durch Sulfe Deftreichs Rurfurft geworden, und biefem Saufe mit feiner Familie auch von gangem Bergen zugethan. Er fuchte baber allen bestimmten Bufagen auszuweichen; Belliste aber, nachdem er lange, bed fruchtlos feine diplomatischen Runfte an dem bedrängten Fürsten verwendet batte, verwechselte schnell die Rolle eines erfurchtsvoll bittenben Befandten mit der eines gebietenden Teldherrn. "Gure turfurftl. Unaden, fagte er, geben in Zeit von vier und zwanzig Stunden ibre Stimme dem Kurfurften von Baiern, oder breifigtaufend Mann Frangosen fteben auf dem maingischen Gebiete." Rarl Philipp fonnte nun voranssehen, daß wenn er auch frandhaft bem Saufe Deftreich treu bliebe, die übrigen Rurfürsten den Baierfursten doch erheben wurden und gab feine Stimme. Go wurde biefer unter bem Da. men Rarls VII zum Raifer erhoben.

Reine Bahl war noch mit großern Beeren gebeckt, feine Rro. nung mit großerer Pracht gefeiert worden, als die diefes baierifchen Rurften; aber feine Regierung war auch ungludlicher, fein Furft ärmer und ohnmächtiger, als eben berfelbe. Während er gu Frantfurt als Raifer, bann auch zu Prag als Ronig von Bohmen gefront wurde, ruckten die Ungarn, von der jungen Marie Therese begeistert, in feine eignen Staaten vor, und mabrend bem er in Frantfurt nicht einmal feine Tafel und feinen Sofftaat bezahlen fonnte, wurden vier Stunden ober Diefer Stadt feine Freunde, Die Frangofen, von den Englandern bei Dettingen geschlagen. Unter Diejen Trubjeligkeiten farb ber Raifer Rarl VII. Gein Sohn Maris milian Joseph erhielt durch den Bertrag von Füßen feine Lander wieder; dagegen behauptete Marie Therese in dem zu Hachen 1748 geschloffenen Frieden ben größten Theil ber öftreichischen Erbstaaten und die Raiserfrone für ihren Gatten Frang I, den Bergog von Toscana. Und nun trat die ichonfte Periode ber neuen rheinischen Beschichte ein \*)

Bei Gelegenheit der Friedendunterhandlungen zu Aachen hatte der öftreichische Minister von Kaunit dem französischen Hofe vor-

<sup>•)</sup> Man kann diese gludliche Periode ichon vom Rodwifer Frieden anfangen, weil sowohl mabrend des spanischen- als öftreichischen Successions.
friegs das Rheinufer nicht mehr so belästigt wurde.

gestellt: "wie bag er es bem Bortheile ber zwei fich befriegenden Machte angemeffener hielt, fich gegen bie Anfalle ber übrigen gu berbinden, als diefe, wie es vor Augen liege, auf ihre Roften zu fchüten oder gar zu vergrößern. " Der Unirag bes Rurften fand Beifall, und es wurde zwischen Deftreich und Franfreich ein Bundnis geschloffen, was die feit Karl V bestandenen Berbaltniffe der euros vaniden Madte anderte und ben rheinischen gandern auf lange Zeit Schutz und Ruhe gemährte. Der Rurfurft von ber Pfalz war ichon lange bem frangoffichen Sofe zugethan, Die drei geiftlichen Aurfurften waren gewöhnt, der Fahne Deftreichs zu folgen, die ubrigen theinigmen Fursten mußten sich an diese anschließen; und wenn auch der bald durch Diefes nene Berhältnis im Sahre 1756 ausgebrochene fiebenjahrige Rrieg die rheinischen gander mit einigen Streifzugen bedrohte, \*) oder ihre zu flellenden Contingente einigen Aufwand erforderten, fo blieben fie doch im Gangen geschützt und unverwus ftet, und ihre Fursten und Obrigfeiten fonnten nun ihre reichen Einfünfte und Sulfequellen auf die Verschönerung der Stadte und Die Berbefferung der Landesfultur verwenden. Die Marfgrafen von Baden und Bergoge von Burtemberg, die Kurfürsten von ber Pfalz und Maing, die Landgrafen von Seffen Darmftadt und Itheinfels, die Kursten von Raffau und Wied, die Kurfürsten von Trier und Coin eiferten um die Wette, ihre Lander blubend, ihre Regierung herrlich zu machen. Micht nur, daß fie langft tem Mein bin Palafte und Luftgarten zu ihrem eignen Bergnugen errichteten, jondern gang neue Stadte oder Borftadte fliegen auf ihren Wint am Mheme und Maine empor. Ludwigsburg, Karleruhe, Manuheim, Frankenthal und Neuwied find von Grund aus neu erhaut worden. In Sanau, Offenbach, Darmstadt, Sochst, Wiesbaden und Coblen; wurden Neus oder Borftadte angelegt, und mit Alleen, regelmäßigen Plagen und Gaffen verschönert. Der Acters und Weinban, Die Dbftpflan. gung und bas Forftwefen hatten ichon burch Die Maierhofe Rarls bes Großen, \*\*) burch die Stifter und Mofter einen großen Fort.

<sup>\*)</sup> Rur durch das Borruden des fiegenden herzogs von Braunichweig, Ferdinand, über den untern Abein und bis Bergen, find die fuefelnischen und einige Mainzer Länder den Berheerungen des Krieges eine Jeitlang ausgesest gewesen.

<sup>(</sup>Engelsberger, Bischheimer, Dochheimer, Salvbeberger, Raftricher, Marfebrunger, Steinberger, Johannesberger, Rüdesheimer und Asmannshauser Weinberge sind entweder durch dieses Capitulare oder die Stifte und Rioster und gelegt worden.

gang am Mhein erhalten. Jest wurden sie burch die fleißigen Wiesbertäuser und die Abteihöse befördert. In vielen Städten erhoben sich Fabriken in Wolle, Leinen, Seiden, Leder und Metallen. Der Handel und die Schiffahrt erhielten auf dem Abein und den Nebensstüssen durch Danme, Krahnen, Waarenlager und die Erweiterung des Vingerloches Fortgang und Bequemlichkeit. Die alten Hochsschulen und Gymnasien wurden verbessert und mit nenen Schenkungen bereichert, und niedere Schulen sast in allen Versern gestistet. Die Reichthümer des Adels und der Geistlichkeit ermanzerten die Betriebsankeit der Handwerfer, und die Belohnungen der Fürsten belebten die Werfstätte der Künstler. Wie das schöne, blühende Land die Landschaftsmaler beschäftigte, so die Palläste und Gärten der Fürsten und Adeligen die Vildhauer, die Banmeister und die Geschichsmaler. Ein allgemeiner Frohsinn lachte aus den Gesichstern der zlücklichen Itheinbewohner.

Auch die Nathsversammlungen der rheinischen Fürsten und Neichsstädte sind im Bestreben nach Berbesserung nicht zurückgeblieben. Die Gesetze und alten Landrechte wurden dem Zeitzeiste gesmäß umgemodelt, die Justizstellen mit wackern Gelehrten und rechtslichen Nichtern besetzt, die Wege, die Rheindämme und Brücken verbessert, eine wachsame Polizei in Städten und Land, und um sie zu unterstützen, Husaren und Landjäger angestellt; gegen die sein Anfälle des Rheineises errichtete man Winterhalte, gegen die Fenersbrünste Brandversicherungsgesellschaften und Löschanstalten, zur Heilung unverhergeschenen Unglücks Landnothbursts, und Wittewenkassen.

Die Einkinste des Staates wurden entweder aus den Domas nen und Regalien oder durch die Steuern gezogen.\*) Die erstern, wozu der Bürger oder Unterthan entweder gar nichts, oder, wie bei den Zöllen, nur indirekt beizutragen hatte, flossen in die fürstlichen Kammern, und diese mußten davon nicht nur die fürstliche Haushaltung, sondern auch seinen ganzen Hose und Sivisstand erzhalten. Die letztern waren nach einem regelmäßigen Kadaster angesetz, von den Ortsvorstehern geschäft und erhoben und wurden in die Kriegskasse und das Kriegszahlamt übertragen, um davon die mäßige Unzahl von Truppen und die Festungen zu unterhalten. Zudem kam noch, daß die Verfassungen der rheinischen Staaten durch

<sup>\*)</sup> Siehe hiervon meine rheinischen Geschichten 3r Theil, Seite 349 u. s. Alles dieses findet man noch umständlicher beschrieben in meinem Commentar über den Mainzer Staatskalender.

Laubstände, Domfapitel und Burger-Collegien die Gestalt eines Reprafentativospfteme angenommen hatten, ohne beren Bewilligung feine Beranderung in der Verfassung, teine Beraußerung bes Bebiete, feine Erhohung ber Steuern vorgenommen werden fonnte.\*) Die rheinischen Reichsstädte maren fleine Republifen, Die Candes ftabte hatten ihre eigenen Freiheiten und Verwaltungen; Die geiftlichen Staaten naberten fich burch die Bahlen und Bahlfapitulationen den Bolferegierungen, und wo auch die Gesetze die politische Freiheit nicht gang gefichert oder ausgesprochen hatten, war fie burch Gewohnheit und das Gefühl einer allgemeinen Rechtlichfeit geschütt. Der Domherr von Bibra hat in seiner Zeitschrift von und fur Deutschland die Preisfrage: wie die geiftlichen Staaten beffer conftituirt werben fonnten aufgestellt; der hofrath und Professor Frant über die Rechtlichteit der Bablfapitulationen geschrieben, und ber geheime Rath von horix in einer publiciftifchen Differtation bargethan: bag ber Befig von Domherrnftellen, folglich auch ber furftbis Schöflichen Burbe, nach ben Reichsgesegen fein aus-Schlieffendes Recht bes Abels fei.

Ueberhaupt ist es ein eben so grundloses als lächerliches Geschwäß unserer Gleichmacher, wenn sie behaupten, daß der Adel eine zeschlossene Kaste und der bürgerliche nicht zu allen Kirchenund Staatsstellen berechtigt gewesen sei. Man lese nur die noch vorhaudenen Staatsstalender der rheinischen Staaten, und man wird darin sinden, daß die ersten Kirchenwürden, z. B. der Weihbischose und Prälaten, daß alle das Land regierenden, verwaltenden oder richtenden Dikasterien, Regierung, Kammer, Vicariat, Hofsund Appellationsgericht, ja ielbst das fürstliche Kabinet mit Mannern beseit waren, welche von Bürgern, Handwerfern und Bauern herstannaten. \*\*) Sie wurden erst durch diese hohen Stellen entwe-

<sup>\*)</sup> Der Aurfürst von Trier, Elemens, sagt v. Gagern, war ein vor, trefflicher, tugendhafter und fanftmuthiger Herr. Er hatte nichts destoweniger fast seine ganze Regierung hindurch Händel mit seinen Ständen über Steuern und den Schloßban zu Coblenz gehabt, dessen Erforderniß doch Niemand in Zweifel zog, weil das alte Schloß im Thal durch den Einsturz eines Kessen bes Ehrenbreitstein von hinten zerschmettert wurde. Es war also hauptjächlich von dem Mehr oder Weniger die Rede.

Die schon seit dem funfzehnten Jahrhundert befannten Meihbischofe Michael Belding, Ballenburg, Schnernauer, Nebel, Behlen, Beimes, Sontheim, Rohlborn ic. und dirigirenden Staatsfangler Baver, Beinbeim, Bell, Besthausen, Mathia, Faber, Debl,

der von den Fürsten oder ben Kaisern geadelt. Einige bieser geabelten Staatsdiener haben, um ihr eigenes Berdienst zu beurfunden, sogar das Handwerts- oder Bauernzeichen ihrer Bater in ihren Baps pen angebracht.\*) Kur die höhern Hof- oder die Kammerherrnstellen, also, der Leib- und Kammerdienst des Fürsten, war dem Adel vorbehalten.

Auf diese Art konnten die rheinischen Fürstens und Kurfürstensthumer ihre Einkunfte, ohne das Bolk zu bedrücken, auf Millionen bringen Davon nahm die Erhaltung des Civils und Militairstaates kaum zwei Drittheile weg, denn die Kirchen, Schulen, Armenhaufer und Hospitäler hatten ihre eignen Güter. Das übrige Drittheil ging durch die Hoshaltungen, durch Aufmunterung der Kunste und die Verschönerung der Städte mit froher Ausgabe wieder unter das Volk.

Bu biefem Geldumlauf muß man noch die betrachtlichen Ginfunfte ber Beiftlichkeit und des Adels fegen, wovon ein großer Theil, aus fremden Landern fommend, am Rhein verzehrt wurde, und ben Beldtiften der Raufleute, den Wertstatten ber Runfeler oder Sand. werfer und den Sparbuchsen der Bauern reichlich gufloß Gin Beweis davon war ber Wohlstand ber rheinischen Stadte und lanber. Stuttgard, Rarleruhe, Beibelberg, Mannheim, Maing, Trier, Cobleng, Bonn und Duffeldorf blubten entweder durch fürftliche Sofe, ober als Gige ber Sochschulen burch Runfte und Wiffenschafe ten, Offenbach, Sanau, Frankenthal, Reuwied, Elberfeld und Raftadt durch Fabrifen, Strafburg, Frankfurt, Bafel, Bingen und Coln burch Sandel. Auf dem größten Theile des flachen gandes blubte ber Acferbau, ber Weinbau, Die Dbftzucht, Die Gartnerei Die Beilquellen von Baden, Wiesbaden, und das Forstwesen. Schlangenbad, Schwalbach, Dunftein zc. dienten ben Rranfen und jogen Fremde herbei. Das Gemisch ber verschiedenen Religionsbekenntniffe, Staateverfaffungen und Regierungen erwectte Gifer und wechselfeitige Berträglichkeit; und die Pracht ber Fürsten und ber Feste unterhielt ben Frohsinn bes Bolfs. Bar auch eine Burger: ober Bauernfamilie entweber burch Unglud arm, ober burch Berschwendung und Liederlichfeit zurückgefommen, fo fand fie Arbeit und Rahrung in den Urmen- und Baifenhaufern, arztliche Sulfe

Fauft, Borfter, Bengel, Sügel, Albini ic. jeigen ichon burch ihre Ramen, daß fie burgerlicher herkunft maren.

<sup>\*) 3.</sup> B. der Beibbifchof Rebel einen Schifferhaden, von Laffer eine Rabnabe ic.

in den Hospitälern, Unterfunft in den Klöstern und Stiftern, Beferung in den Zuchthäusern, und Hilfe bei allen wohlhabenden Leuten. Bei Feuersnöthen drangen die Freunde und Mönche zuerst in das brennende Haus, um die Papiere und Kostbarkeiten der rathslosen Familie in die nahen Klöster zu retten. Bei schneller Anschwelsung des Kheins oder Siszängen wagten sich muthige Schiffer mitten durch die berstenden Sisschollen, um die Menschen aus den Häusern oder von den Auen zu holen, und als einmal ein Haus zusammen stürzte, und man noch eine alte Frau vermiste, griffen Domherrn und Geistliche, Regierungsräthe und Soldaten, Bürger und Studenten zu den Schubkarren, um den Schutt wegzusühren. Man kannte fast kein anderes öffentliches Unglück, als wenn Feuer oder Wasser ausbrach, oder ein armer Sünder zum Galgen gesführt wurde.\*)

Bei allen diefen Fortschritten in der materiellen Eultur vergaß das rheinische Bolf auch nicht seine gestige moralische. Es blieb seinem alten Glauben und seinen alten Gebräuchen getren, wie ich sie in dem ersten Theile meiner rheinischen Geschachten, Seite 187 beschrieben habe. Bei den Katholiten waren die prächtigen Feste, die Processionen, Wallfahrten, Kuchweihen ze. noch ein Theil seines Bergnügens. Selbst die alten Sagen von Robolden und Gespenstern konnten so wenig seinen heitern Geist trüben, als die Borstelslungen von Macbeth oder dem Freischüß. Frommheit, Treue, Redslichseit, Anhänglichkeit an sein Vaterland, gemischt mit gutmuthiger Offenheit und herzlicher Gastsreundschaft, war der Charafter des größern Theils der Rheinbewohner.

Du hölzerner Kaftanien Beld! Dich hat der herr hieher gestellt, Um gegen Baffer und Eisgefahren Unfre gute Stadt zu bewahren.

<sup>&</sup>quot;) Bei dem im Jahre 1784 zu befürchtenden Sisgang hatte man solche Anstalten verordnet, wie man sie von einer klugen und vorsichtigen Regierung fordern konnte. Nach dem ersten Allarmschusse gingen die Trommler durch die Stadt. Die Bürger mußten unbewassnet ausrücken, um ihren Mitburgern in den niedern Gassen zu helsen. Auf der Bocksbatterie waren Konpuen ausgeführt, um das Sis zu sprengen, aber alles umsonst. Das Maineis drang bei dem Holzthor ein. Nur ein alter auf der Holzbatterie siehender Kastanienbaum brach die Schollen und rettete die Stadt. Nachdem man das Sis von seinen zerbrochenen Aesten abgehoben hatte, zierten ihn die dausbaren Bürger mit Titronen und rothen und weißen Bändern, und hingen an seinen Stamm ein Schild mit solgenden Reimen:

Fur bas Saupthinberniß bes Fortganges ber Rultur in ben rheinischen Staaten hielt man die große Menge ber Stifter und Stlofter, welche in ihnen bestanden haben; allein wenn man bedenft, bag biefe Staaten megen ber Bute ihrer lander mehr acerbauen. be ale Manufacturstaaten waren, bag bie Beiglichen, wie wir gehort haben, viele ihrer Guter felbst angebaut haben und noch anbauten, daß die reichsten derselben aufgehoben ober becimirt wurden, um daburch die Schulen zu verbeffern,\*) bag aus ihnen felbit berühmte Wefchichtsforfcher, Lehrer und Urfundenjammler bervor gegangen find , daß endlich viele berfelben gu Urmen- und Rran. fenpflege gestiftet und der Bufluchtsort ber nothleidenden Familien und Menschen beiderlei Gefdelechts waren, fo verliert freilich biefer Zadel viel von feinem Gewichte. Sch will hier des berühmten Leib. nig Urtheil über diefe Suftitute nicht wiederholen, welches ich in meinem Grund- und Aufrig 2c., Seite 131 angeführt habe; ich will nur den Zustand der rheinischen Bauern und Sandwerfer bem Buftande ber englischen Fabrifamen gegenüber ftellen. Sch glaube ben Fleiß und den Wohlftand bes rheinischen Bauern- und Burger. standes nicht auffallender beweisen zu tonnen, als wenn ich bie Rahrung, die Rleidung und Wohnung deffelben angebe. \*\*) theinische Bauer nahrte fich und seine Familie an Werftagen meiftens von feinen eignen Produkten, 3. B. fraftiges Roggenbrod, Raje, Butter, Mild, Gier und Kartoffeln; zuweilen wurde auch ein Stud getochtes oder gerauchertes Fleifch ober Burft beigegeben, welches er von felbft gemafteten Schweinen oder Rindern gog. Un Sonne und Tefttagen murde eine Suppe, Bemus und Fleisch gegeffen und auch ein Glaschen Wein genommen. Bei Rirchweihen, Bochzeiten und Rindbetten fah man ben Tifch mit Braten, Schinfen, Ruchen, Dbft und Weinflaschen beset; welches alles bei reis dern Bauern gesteigert war. Ihre tagliche Rleidung war wegen ber Relbarbeit Schlecht, jedoch im Binter erwarmend; aber an

<sup>\*)</sup> Als der Kursürst von Mainz die drei reichsten Klöster der Stadt aufgehoben und der Universität geschenkt hatte, blied ein so großer Theil des be, weglichen Vermögens derselben an den Fingern der von ihm dazu ernannten Commissarien hängen, daß daß sogenannte concilium politicum der Universität, wovon ich selbst als Dekan der historisch-statistischen Facultät Mitglied war, das vorgelegte Inventarium nicht unterzeichnen und genehmigen wollte und auch nie unterzeichnet hat. Daber bat der Kursürst von Soln, Maximissan, die Klöster seiner Divese nicht ausgehoben, sondern aus ihren jahrlichen Beiträgen die Universität zu Bonn gestistet.

<sup>\*\*)</sup> Giege meinen Commentar über den Mainger Stactofalender.

Conn. und Feiertagen trugen bie Manner farbige Beften und Rode von Zuch, die Beiber Sauben und Rleiber von Big und Rotton, halbtuder von Seibe ic. Ihre Wohnungen maren nach ihrem Beschäft mit Scheuern und Ställen eingerichtet, größtentheils aus ausgemauertem Gebalf gebilbet oder von Stein und mit Ziegeln gebeckt. - Der handwerfer hatte täglich Suppe, Gemuß, Rleisch und einen Schoppen Bier auf feinem Tifche. Auf Sonn- und Keiertagen and einen Braten, zuweilen auch Bein. Auf Dftern, Pfing. ften und Weihnachten, bei Sochzeiten und Rindbetten maren bei Reichern die Schmause oft fostlich und ber Bein nicht gespart. Rebstdem befamen die Gefellen, wenn die Urbeit bei Licht anging, auch fogenannten Lichtbraten. Ihre Wohnungen waren nach bem handwerfe eingerichtet, von Stein und mit Schiefer bedeckt. Bohlhabende Meifter hatten auch eine besonders gezierte Stube, welche man die Saatsstube nannte. Ihre Rleidung mar etwas schoner und fostlicher als jene ber Bauern. Die Beiber und Mad. chen naherten fich oft in ihrem Puge dem Sandelsstande. \*)

Damit vergleiche man folgende aus englischen Blattern entnommene Beschreibung der englischen Fabrikarbeiter: "Die lage der meisten Manufacturen ist sehr beflagenswerth. Der Gehalt der Fabrikarbeiter ist so erbärmlich, daß diese armen Teufel vor Elend umkommen; denn wie kann man mit 6 Schilling die Woche leben? Ihr hageres Aussehen, ihre entsleischten Glieder, ihre eingefallenen Augen und der hohle Ton ihrer Stimme sind schreckliche Zeugen von ihren armseligen Nahrungsmitteln. Erdäpfel sind schon für sie ein Aurusgericht; mehrere essen blod Kohl und Salz, andere leben von gekochten Kleien. Dies ist der Zustand Englands, dies ist das Land, welches den Reid der Völker und die Bewunderung der Welt ers

<sup>&</sup>quot;) Ich habe hier nur den Zustand des bei weitem größern Theils der theinischen Bauern und handwerker geschildert. Ganz Arme, die kein eignes Gut oder kein handwerk gelernt hatten, dienten entweder als Weingartsleute mit ihren Weibern und Rindern in dem Hause eines reichen Gutdherrn, oder als Taglöhner und Bäscherinnen. Untern den Handwerkern brachte der Wohlstand oft geniale Kimstler hervor. Ich will hier die Ersinder Gutten berg, Kaust und Schöffer oder den berühmten Glocken, und Tiguren-Gießer Klapper bach nicht nennen. Ich führe hier nur den Jimmermeister Küdel, den Maurermeister Schmutter meier, den Uhrmacher Meiden heismer, den Wesserschmidt Sitzer, den Büchsenmacher Lindenschmidt und den Schreinermeister Grott an, die ich alle selbst gekannt habe und der ein Meisterwerke noch bestehen.

regt; bas land, welches lange Zeit als ber flaffiche Boben Det Wohlfahrt und ber Freiheit berühmt war "

Und für wen arbeiten diese Elenden? Für den Ringen einiger gewinnsüchtiger Fabrisherrn, welche mit deren wohlseileren Fabristaten den Lurus dis in die Hitten der Bauern verbreiten und die solidere Arbeit der Handwerfer drücken. Dazu sommt noch die tägsliche Bermehrung der Maschinen, wedurch so viele Arbeiter außer Brod gesetzt werden. In der Fabris des Herrn Mitchel leitet ein einziges Frauenzimmer 40 Musselinstückmaschinen, von deren Production er die Elle für 20 Sous verkaufen fann. Die Folge von allen dem sind die hohen Armensteuern, die häufigen Auswanderungen und ein durch die Noth und die Gesetz vielen Millionen Menschen gebotener Sölibat. Doch wenden wir unsere Blicke lieber zu unserm lieben Rhein.

Wenn unsere Nachsommen in der Geschichte lesen werden, daß von den Zeiten der Karolinger an, bis auf unsere (1802), also bernahe 1000 Jahre, Staaten bestanden haben, worin ein Bischor oder Abr zugleich Fürst war, und seine Diécesen-Gewalt noch über weltliche Staaten erstreckte, ohne daß dadurch weder die geistliche noch weltliche Gewalt aus ihren gehörigen Grenzen verrückt oder in ihrer, ihr zusommenden Wirtsamkeit gestört worden wäre, so werden sie eine Fabel zu lesen glauben; und doch war dieses ein Ergebniß, welches alle Geschichtschreiber, Urfunden und Staatsfalender beweisen.

Zu dieser Zeit wuchsen auch glänzende Genien am Rhein und seinen Umgebungen heran. Göthe, Alinger, Schiller, Johann von Müller, der Mahler Müller, Heinrich Bogt, Jacobi, Hemsterhuis, Zief, Berschaffel, Melchior, Ochsenheimer, die Schüße, Schneider, Zach, Beethoven, selbst in unserm Lande zu Hans, Istland, Heinze, Mozart, am Rhein sich freuend, sahen mit Stolz auf die aus der Fremde gekommene Flachheit herab, und brachten einen neuen deutschen Geist unter die Jüngluge des Baterlandes. Ja die Ratusselbst schien diesen allgemeinen Wohlstand zu begünstigen. In den Jahren 1748, 1752, 1758, 1762, 1766, 1775, 1780, 1783 und 1783 gaben die den schönen Fluß umgebenden Weinderge eine so reiche und köstliche Weinlese, daß alle Keller der Geistlichen, Adeligen und Begüterten davon voll lagen, und auch der ärmste Mann durch deren Wohlwollen und Freigebigkeit damit erquickt wurde.

Alls Geschichteforscher und lehrer ber allgemeinen Weltgeschichte habe ich die glücklichsten Perioden der beruhmten griechischen, römisschen und neuern italienischen Republiken vorzüglich zu erforschen und barzustellen gesucht, aber wenige gefunden, welche dem damaligen Zustande der rheinischen Länder und ihrer Bewohner an wahrem Glücke, an Wohlstand und offenberzigem Frohstun gleichgekommen wären.

In Diese glückliche Periode ber rheinischen Lander fielen grade bie schömten Sahre meines Lebens. Als Rind barin gebildet, als Jungling bavon begeiftert, wollte ich, nach bem erkalteten Fürftenbunde, nady Masgabe bes pfalgebaierischen Kamilien-Bertrags von 1724 einen rheinischen Bund fiften, welcher nebst Pfalzbaiern aus allen geiftlichen Graaten gusammengeseht, gwischen Deftreich, Frant. reich und Vreußen in ber Mitte bas Gleichgewicht in Deutschland, vielleicht auch in Europa erhalten fonnte. Mein Fürst und fein Coad. jutor von Dahlberg schätzten mich wegen meiner Kenntniffe. bas Bolk liebte mich wegen meiner bekannten Baterlandeliebe und Unbefangenheit, der furpfälzische Minister von Oberndorf mar davon uns terrichtet, die damals in den Kapiteln geltenden Domberren von der Legen, von Walderderf, Stadion, Hobenfeld, Beroldingen, Weffenberg, Bibra, Fürstenberg und Saake waren meine Freunde, und die Domicellanberren von Metternich, Ritter, Wambold, Els und Schut auf ber Universität meine Schuler. Auf die Gefinnungen und ben Beiftand diefer tuchtigen Bente baute ich ben Plan zu einem Bunde ber rheinischen Lander.

Ich habe in meinen Staaterelationen dritter Band, Seite 239, unter dem Titel der rheinische Bund weitläufig darüber geschrieben. Die Hauptpunkte davon sind kürzlich solgende. Der Bund bessieht hauptsächlich aus allen deutschen geistlichen Staaten und Pfalzbaiern. Ieder dieser Staaten behält seine Landeshoheitlichens und Iurisdictionsrechte unverletzt, indessen verpflichtet er sich auf immer, was das allgemeine auswärtige Interesse des Bundes betrifft, den Anerdnungen desselben treu zu bleiben. Diesem gemäß wird aus seinen Gliedern ein Concilium kormatum, und aus diesem wieder in kritischen Källen ein geheimer Ausschuß gewählt, welcher die answärtigen Angelegenheiten betreibt, vorbereitet und leitet; eine Art von Ministerium um sich hat und nur nach vollbrachter Arbeit dem Ganzen Rechenschaft ablegt. Der Kursürst von Mainz ist Director davon. Die Bundessürsten können im Kalle eines Kriegs eine Armee von 100,000 Mann aufbringen. Davon ist der Kursurst von Pfalze

Baiern Generaliffimus, und ein von bem Bunde vorgefchlagener er. fahrener und berubmter Krieger fein Generallieutenant. Da in ben meiften Bundesstaaten landstände vorbanden find, werden biefe beibes halten, und wenn die Bundesglieber entweder unter fich oder mit ih= ren Unterthanen et v. v. Streit haben, muffen fie, che fie an die Reichsgerichte geben, erft ihre Sade tem Concilio formato gur Bermittlung vortragen. Rein Domberr fann fremde Dienfte annehmen, ausgenommen bei Reichsgeschäften. Es wird baher in jedem Domfapitel ein Statutum perpetuum gemacht, bag, ehe ein Domicellar ins Rapitel aufgenommen wird, er erft die Bundesgesetze beschwören muß. Die Bermaltung aller geiftlichen Guter bes Bundes, feien es von Stiftern ober Klöffern, ficht, bei Rriegenothen nach jahrlichem Abzuge ber Prätendal-Gebühren ober Unterhaltungstoften ber Beiftlichen, unter ber Leitung Des Concilii formati. Der Ueberschuß der Ginfünfte fliebt in Die Kriege-Drerationskaffe. Reine Ginrichtung ober Befet bes Bundes fann gegen die Reichsverfassung geben, fein Zweck ift vielmehr die Erhaltung derfelben.

Che ich nun in der Ergahlung ber folgenden Begebenheiten, wels che ich erlebt habe, fortfahre; wird es nicht unerheblich sein, wenn ich hier eines Greignisses gebenke, welches gleich nach dem fiebenjährigen Kriege in Mainz vorfiel, und eine finnliche Vorbedeutung bes Sturges der geiftlichen Fürsten am Rhein, ja felbst bes alten religios, politischen Systems zu sein schien. Es jog fich nämlich im Jahre 1765 in einer schwulen Mainacht ein fürchterliches Gewitter über Mainz und den Mein hin, durch welches die oberfte Thurmspipe des Doms vom Blige getroffen und plöglich entzündet wurde. Da der obere Theil des Hauptthurms in einer außerordentlichen Sohe nur von holz erbaut war, fo murden alle Lofdjanstalten vergebens angewandt und in einigen Stunden ftanden nicht nur der Thurm, fondern alle Dacher der Rirche und der um fie her liegenden Saufer in lichten Flammen. Wir felbst konnten nur burch beständige Begießung mit Waffer bas unfrige retten. Der Unblick eines fo außerordentlichen Keners und die Rahe der Gefahr erfüllte und Rinder mit eben fo viel Schrecken als Leidmuth. Wir faben die Rirche, beren Beiligthumer wir von Jugend auf fo fehr verehrt, deren Alterthumer uns fo fchatbar und liebenswürdig waren, dahin brennen, und der vor dem Dom und unferm Sause gelegene Plat, jett vom Guttenberg benannt, worauf wir bieber mit unfern Schulkameraben in findlichem Frohfinn die Knabenspiele trieben, lag nun voll raudjender Trummer ober gerbrochener Berathichaften; bas traurige Werf eines einzigen Blitsftrahls. Mein älterer Bruder schrieb diesen schrecklichen Borfall sogleich an unsern ehemaligen hauslehrer, der jest nach Wien gegangen war, und dieser antwortete ihm mit folgendem weissagenden Epigramm:

Er fällt der stolze Thurm, wie herrlich stund er da! Wie hoch! Doch eben drum war er dem Strahl zu nah, Der ihn ergriff. So macht es Gott mit Großen auch;

Denn ihre Sitze

Umwachen seine Blige. Er schlägt; ihr Glang ift Rauch.

Die Erfüllung biefer Beiffagung wird die fünftige Geschichte darthun.

Nicht lange nach diesem zerstörenden Dombrande und grade um die Zeit, als ich vom dem Gymnasium zur Universität treten wollte, (1774) wurde auf Forderung der bourbonischen Höse durch den Papst Clemens XIV der berühmte Jesuitenorden aufgehoben, welcher disher auf die geistlichen Staaten am Rhein einen so großen Einsluß und dieselbe zum Theil erhalten hatte. Es ist sowohl von Protestanten als Ratholiten zu viel Böses gegen diese Gesellschaft gesagt und geschrieben worden, als daß ich nicht auch etwas Gutes von ihr sagen sollte; wäre es auch nur aus Danibarteit für die nützlichen Kenntnisse, welche ich unter seinen Gliedern erlernte, für die Gefühle der Religiösität, Ehre und Vaterlandsliebe, welche sie in mir erweckt hatten.\*) Sagt doch Boltäre, ebenfalls ihr Schüler aber nachheriger Keind\*\*) folgendes Löbliche von ihnen.

"Was habe ich, schreibt er, die sieben Jahre hindurch, da ich bei den Jesuiten wohnte, gesehen? ein sehr mühsames, mäßiges und ordentliches Leben. Alle ihre Stunden waren eingetheilt, theils in ihre Schularbeiten, theils in diejenigen, die ihr strenger Orden mit sich bringt. Ich nehme tausend und abermal tausend Menschen zu Zeugen, die sowohl als ich bei ihnen erzogen wurden, und kein einziger von allen wird mich hierin einer Lüge beschuldigen konnen. Ich kann behanpten, daß nichts widersprechenderes, ungerechteres und schändlicheres sir das Menschengeschlecht erfunden werden könne, als wenn man sie einer lockern Sittenlehre zu beschuldigen sucht. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Siehe die Denkwürdigkeiten meines Lebens.

<sup>\*\*)</sup> Es ift befannt, daß der Pater Porre, dem er auch aus Dankbarkeit feine Merope dedicirt hat, fein poetisches Genie gewecht und gebildet hatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Exposition de la vraie doctrine des Jesuites. Noch viel auffallender ist das Lob, welches ihnen der Atheist Lalande in dem Journal des Debats d. 15. Pluriose l'an 8. de la republique (1799) ertheist. Auch

Menn man auch gugeben wollte, baß biefer Orben in feinen Beftrebungen viel herrschsucht, in ben Mitteln zu seinem Zwecke viel Lift und Intrigue, in feiner Erziehungsart viel Aberglauben und Undulbsamfeit gezeigt hatte, so verdankt ihm bod das alte firchliche und politische Suftem vieles zu feiner Erhaltung. Das ganze große Staats, und Rirchengebäude war fcon vor Luther fo murbe und bau. fällig, bag ber fubne Mond nur fraftig baran ftogen burfte, und es fiel auf ber Salfte ber Erbe zusammen. Weber die wollustigen Papfte, noch bie faulen Pfaffen und Monche, noch felbst bie mache tigen Deftreicher batten es erhalten konnen. Da traten in Spanien enthufiastische Selben, in Frankreich und Italien neue Apostel und Bolfolebrer auf, und ftifteten eine Gefellschaft Jesu, welche bas bem Einfalle brobende Gebäude noch über breihundert Jahre in ber alten Welt mit neuer Rraft geftust, in der neuen Welt juber viele Millios nen Menschen und gange Bolfer verbreitet hatten. Da ich als Knabe in ihrer Schule gebildet, und fpaterhin ale Jungling und beobachtenber Mann mit ihrem Geifte befannt wurde, fonnte ich auch die gange Confequenz ihrer Weltherrschaft burchschauen, und wie bas alles von Saus ju Staat, von Staat ju Rirche, von Rirche ju Belt und Gott geordnet war , mit einem Blicke überfeben. Die nämlichen, fos wohl in Rleidung als Sitten einfachen und nicht unterschiedenen Bater, welche in ben Ruppeln ihrer Kirchen bie Thaten ihres Ordens burch die vier Welttheile preisen fonnten, \*) und die Gewissen ber Bolfer und Könige regierten, hielten es nicht unter ihrer Burde, ben häuslichen Freudenfesten und Gesellschaften ber ärmsten Sandwerfer und Bauern beizuwohnen, fie in ihren Angelegenheiten zu berathen, und ihre Atnder mit eben der Sorgfalt zu unterrichten, wie jene der Reichen und Abeligen. 3mar haben fie bie Berbindungen mit mache tigen Saufern nie außer Acht gelaffen, und ihnen auch die gebuhrende Ehre erwiejen, allein in ben Schulen waren die Sohne berfelben fos wohl im Unterrichte als in Bestrafung und Belohnung ben armften

die zwei größten Regenten meines Zeitalters Friedrich II. König von Preußen und Napoleon haben fie nicht verachtet.

<sup>\*)</sup> Ihre Kirchen waren einfach und herrlich nach tem Mufter der Peters, kirche in Rom erbaut. In der Mitte war eine Ruppel oder Notonda, welche auf vier Säulen oder Pilastern ruhte. Diese waren meistens mit den allegorischen Figuren der vier Welttheile geziert, und oben hinauf zum Gewölbe die Thaten ihrer Heiligen in den vier Welttheilen abgemalt. In dem höchsten Gewölbe der Ruppel glänzte vom obern Fensterlichte erleuchtet der Name Jesus.

Knaben gleich gehalten. Außer einem rothen mit Borden besetzten Mantel\*) hatte des Ministers oder Abeligen Knabe keinen andern Rang vor dem Bauern» oder Haudwerkerknaben als den, welchen Berdienst, Fleiß und Geschicklichkeit giebt. Die klugen Läter wußten wohl, daß der Bolksgeist auch den Fürstengeist regiert, und daß die größten Geister, welche Bolk und Fürsten zugleich regieren, nicht von Höfen und Pallästen ausgegangen waren.

So fand ich den Geist der Jesuiten in meinem Kindes und Jünglingsalter. Seit ihrer Stiftung bis zur Sälfte des vorigen Jahrhunderts hatten sie nur die Angrisse der Protestanten zu bestreisten, aber von dieser Zeit an erweckte ihnen der große Einfluß, welschen sie sich in der katholischen Christenheit erworben hatten und ihr strenges Betragen, auch Neider und Feinde selbst unter den katholischen Geistlichen und Ministern. Die Bestrebungen der bourbonischen Höfe, sie zu stürzen, sind bekannt. Ich will hier nur das ansühren, was gegen sie zuerst heimlich, dann öffentlich am Rhein unternommen wurde.

Nach dem Tode des Rurfürsten Karl Philipps 1743, wurde Friedrich Rarl Joseph, aus dem gräflichen Saufe von Oftein, jum Rurfürsten von Mainz gewählt. Diefer war ein fehr beschränkter Kurft, welcher nur auf die Bereicherung feiner Kamilie bachte , \*\*) übrigens feine Staaten burch feine Minifter und Rathe regieren ließ. Unter diefen war ber Grofvater bed erft furglich verftorbenen öftreichischen Ministers von Stadion ber wichtigste. Er hatte auf feinen Reisen Befanntschaft mit Boltare gemacht, und beimlich beffen Grundfage nicht nur in Ruckficht ber Sesuiten, fondern der Deligion überhaupt angenommen. (1988) Aus feiner Schule find ber durch feine Ginwirfung angestellte Rangler von Trier, Laroche, ber Berfaffer der Monchebriefe, Großschlag und Bengel, Die nach ihm das Ministerium theilten, und ber querft fromme, bann fcblupfrige Schriftsteller Wieland hervorgegangen. Lettern hatte er ofters der Nachbarschaft wegen von Biberach, seinem Geburtvorte, nach dem stadionischen Schlosse zu Tannhausen geladen, und endlich gu einer Lehrstelle auf der furmaingischen Universität zu Erfurt beforbert. Auf die Art wurde biefer furmaingische Minifter von Stadion nicht nur der Beforderer einer freien Denfart in den rheinischen

<sup>\*)</sup> Die andern Studenten trugen blaue Mäntel.

<sup>\*\*)</sup> Dazu batte er besonders mahrend des fiebenjahrigen Krieges Gelegen. beit, indem er Destreich einen Theil feiner Truppen überließ.

<sup>\*\*\*)</sup> Boltare befuchte ibn auch ju Maing bei feiner Rudreife von Berlin.

Staaten, sondern auch der mittelbare Stifter bes Musensiges in Beimar, wohin Wieland, von Erfurt berufen, nach und nach zuserst herdern und Gothe, dann Schillern und Rotzebue anzog.

Man fann nicht laugnen, daß Stadion unter feinem beschränk. ten Furften viele Berbefferungen in der Berwaltung bes mainger Rurftaates bervorgebracht habe. Er ließ bas alte Landrecht reformiren, beforderte bas Armen- und Baifenhaus, verordnete nene Unftalten in Ruckficht bes Bettelwefens und ber Fenersgefahr. Aber bauptfächlich wollte er die herrliche Lage von Mainz an zwei großen Fluffen benugen und ben Sandel biefer Stadt wieder gut feiner vos rigen Betriebfamfeit emporheben. Diefem gufolge ließ er langft bem Mhein Baaren-Lager und einen Weinmarft anlegen, Sochft und Raffel follten in Berbindung mit Koftheim neue burch Tolerang und Hufmunterung erweiterte Manufacturstadte werden; und endlich wendete er alle Mittel an, welche ihm zu Gebot ftanden, Maing burch bie zwei Meffen, welche er jahrlich jenen von Frankfurt vorausgeben ließ, au einem ber erften Sandelsplage am Rhein zu erheben. Um ben Rramladen oder Boutiken, worin die fremden Kaufleute ihre Waaren auflegen follten, hinlanglichen Ranm zu verschaffen, wurde bas gu der Speisemarkt und bas baranftogende fogenannte Bofgen, jest Guttenbergeplag, angewiesen; auf legterm ftand aber das Miffions. freng an der Sebastiansfirche, und in seiner Mitte bas Standbild bes heiligen Johannes von Nepomuf, bes Patrons der Domherrn. Diese Bildftude versperrten ben Kramlaben die Reihen. Der Mis nifter ließ baher einsweilen bas Miffionsfreuz wegnehmen, in Soffnung, auch bem heiligen Johann von Reponnt eine andere Stelle anweisen zu konnen. Der fonft fluge Staatsmann bedachte aber nicht, daß er dadurch gegen die Gefinnungen und Gewohnheiten des Volks fowohl, als auch des Domkapitels anftogen und badurch ben Sesuiten, welche bas Miffionsfrenz errichtet hatten, eine fchices liche Gelegenheit geben wurde, öffentlich gegen ihn aufzutreten.

Bald nach der ersten Ostermesse\*) siel das Fest des heiligen Johannes ein, wo man in einer Procession zu diesem Bilde zu wallen pflegte, und diese Feierlichkeit benußte der Jesuit Winter, welcher Domprediger war, und sagte am Ende seiner Lobrede auf diessen Heiligen öffentlich auf der Kanzel: "Das Missionskreuz hat man weggenommen, heiliger Johann nehme dich in Acht, daß nicht auch du den Wucherern und Tempelschändern deinen Plaß einräumen mußt."

<sup>\*) 2</sup>m 16. Mai.

Richt lange hierauf, am Festtage des h. Alohsins, den 21. Junii, suchte er wieder Gelegenheit gegen die Unstellung Wielands in Ersfurt das gläubige Bolf aufzubringen. In einer Lobrede, welche er dem feuschen heiligen Jesuiten Alops hielt, und worin er das Laster der Wollust angriff, sagte er unter anderm: "Ehemal wurde selbst unter heidnischen Kaisern ein schlüpfriger Ovidius wegen seinen Schandgedichten in das Elend verwiesen, und jest werden dergleichen Sittenverderber noch zu Lehrstellen befördert."

Diese Worte hatten sowohl auf das Bolt, als das Domkapitel einen gefährlichen Eindruck gemacht. Der kuhne Jesuit Winter wurde zwar aus der Mainzer Diöcese verbanut; allein der Aursurst mußte, um das Bolk zu beruhigen, das Missonskreuz wieder herstellen lassen. In einer großen Prozession, der alle Schulkinder, Zünste, Stifts und Ordensgeistlichen mit Fahnen und Kirchenornat beiwohnten, wurde das neue Missonskreuz im Bauhose abgeholt, auf einen mit rothen Sammet belegten und mit den sechs kursurstlichen Hermelin-Pferden bespannten Wagen nach der Länge gelegt, unter Musst, Gesang und Gebet nach dem Hösgen geführt, und so von dem Weihbischosse, mit Zuthun der Zimmerleute, wieder auf dem alten Plate aufgerichtet.

Diefer lette Triumph ber Jesuiten über ben gahrenden Beift ber neuern Zeit mar von feiner langen Dauer. Mit dem Ende des fiebenjahrigen Krieges 1763 und furz nach bem Ginzuge ber Mainzer Truppen, welche ber alte Kurfurft noch von feinem Fenfter berab bewillfommte, nahm auch beffen Leben ein Ende. Das Domfapitel theilte fich bei der Wahl feines nachfolgers zwischen zwei Sauptbewerber. Der eine davon war der Domprobst Philipp Karl Sugo von Elz, ein guter, frommer, bem Alten und folglich ben Sefuiten ergebener Mann; ber andre, ber Dombechant Emmerich Joseph von Breitenbad; Burresheim, ein offener, grader, biederer Deutscher von altem Abel. Zwischen beiben ftand noch ein britter mit einigen Stimmen, ber Domfanger von hetteredorf, und beffen Beitritt gab jest ben Ausschlag. Beide Sauptbewerber suchten baher beffen Bunft nach. Bie aber fehr viele Bifchofd= und Rurfurftenwahlen weniger burch bie Domherrn felbft, als burch ihre Freunde und Rathgeber geleitet wurden, fo geschahe es auch jest. Der Pfarrer von St. Peter, Roll mit Ramen, genof bad Bus trauen bes Domfangere in hohem Grade, er beredete baher feinen Gonner, mit feinen Stimmen auf Die Seite Emmerich Josephs au treten. Um aber auch noch bas Bolf und bie Domherren für biefe

Bahl zu gewinnen, verglich er auf St. Peterstag in feiner Lob. rede die Charafter ber beiden Sauptjunger Chrifti, bes heiligen Detrud und Johannes mit einander, und zeigte mit fehr feinen Bemerfungen, warum der weise Heiland ben eifrigen, biedern, obwohl sündigen Petrus dem sanstmuthigen, frommen Schoofjunger vorgezogen und selbst zum ersten Papst erwählt habe. Diese Rede gefiel bem Bolfe und ben Domherren; und fo wurde Emmerich Joseph durch die Klugheit und das Wohlwollen eines Pfarrers von St. Peter Erzbischof und Rurfurft von Maing. Aus Dants barfeit überließ es ber neue herr feinem Beforderer, fich eine Gnade zu erbitten, diefer aber mar in bem traurigen Falle, baß er das Unerbieten bes Furften babin verwenden mußte, feinen wegen mehreren Diebstählen jum Tobe verdammten Reffen die fürftliche Begnadigung zu erwirfen. Er erhielt fie fogleich, aber ohne Frucht; benn als ber schon an Verbrechen gewohnte Rauber ju feinen vorigen auch noch einen Rirchendiebstahl beging, schamte fich ber gefrantte Dheim, bes Kurfurften Gnade und Gerechtigfeit zu compromittiren; aber ber Furft magigte nichts besto meniger, um feinen Freund gu fchonen, bas Urtheil bahin, baf ber Berurtheilte nicht unter bem Galgen offentlich, fondern in aller Fruhe hinter bem Pulverlaboratorium beimlich hingerichtet murbe.

Der neugewählte Rurfürst zeichnete Die erften Sahre feiner Regierung burch eben fo viel Menschlichfeit als Fürstengeift aus. Raum war er von dem Wahlzimmer unter Begleitung seines gan-zen Civil- und Hofstaates und unter dem Donner der Kanonen in einem festlichen Buge nach feiner Residenz eingeführt worben, als er schon am andern Tage Morgens in aller Fruhe, feinem ehes maligen Schulkameraben, bem Muller, auf ber eine halbe Stunde von Mainz gelegenen Sartenmuhle einen Befuch abstattete. Diefer hatte, ftatt ber gelehrten Studien, bas Gefchaft feines Baters ergriffen, und dabei an Bermogen und Corpuleng jugenommen. Er lag bei feiner Frau noch in Ruhe und tiefem Schlafe, als fcon der Borreiter an fein Fenfter antlopfte und ihm die Unfunft des Furften vertandete. Der Muller glaubte, Diefer wollte einen Spott mit ihm treiben und fagte in feiner naturlichen Grobheit: "Ei was! ber Emmerich Joseph wird heute seinen Wahlrausch so gut verschlafen wollen wie ich, ihr Stalllummel mogt mich — -" Bei biefen Worten war der Kurfurft fcon an feinem Fenfter an. gefahren und fagte, bie letten Worte borend, mit Lachen: "Geb. hard! du warft und bleibft doch ein grober Rerl. Sft bird unge-

gelegen, wenn bich dein alter Schulfamerad und neuer herr befucht?" Auf Diefes Wort jog ber Muller erschrocken seine Sofen, Die Frau Mullerin ihren Nachtrock an. In Diesem fomischen Mufjuge mußten fie vor dem Rurfurften erscheinen und ihm ein landliches Frühstuck bereiten, wonach er mit vieler Beiterfeit und unter bem Bohlwollen Aller wieber jurich nach feinem Schloffe fuhr. Ich fonnte mehrere bergleichen Buge aus feinem Leben anführen, wie er namlich bei Bauern und Forstern zu Mittag af und ihr Gevattermann murde, wie er ben Madchen von Framersbach in ihrer altdeutschen Tracht ein Fest gab, wie er einen feiner Sofleute, welcher in dem Borgimmer seine Kleidung anzog und ihn nachahmte, wenn er zornig mar, diese Spottscene mit Laden wieberholen ließ; allein so popular und herzlich er bei feinen Unterthanen war, fo fürstlich zeigte er fich bei ber bald erfolgten Bahl und Kronung Raifer Josephs II jum romischen Rouige in Frantfurt. Obwohl er gemeinlich ein fehr einfaches Rleid trug und feine Tafel meiftens nur mit Landesproduften gewurgt mar, fo erschien er bort in einem fast koniglichen Sofftaate, und behauptete mit Kraft und Unftand bas hohe Umt eines Dechants im Wahls follegium, des erften Aurfurften im Reiche und des Reichs-Ergfanglers. Richt minder fraftig zeigte er fich in Streitigkeiten mit feinen Nachbarn und Mitftanden. Seinem geheimen Rathe und Referendar von Deel warf er eine Antwort auf die Annuthungen eines benachbarten großen Fürsten vor bie Guge und Dictirte ibm mundlich die Beranderungen der Stellen in dem Auffage, welche er nicht derb genug ausgedrückt glaubte.

Die zwei schönsten Denkmale ber Regierung bes Kursürsten Emmerich Josephs sind die Unterstügung, welche er seinen Unterstägung, welche er seinen Unterstägung welche er seinen Unterstägung welche er seinen Unterstägung des Jesuitenordens vorgenommene Verbesserung der Landessschulen. Durch den gänzlichen Mangel an Regen waren nämlich in obengedachtem Jahre die Feldstückte nicht nur sehr mager aussgefallen, sondern die Hise hatte alle Gewässer und selbst den großen Rhein so ausgetrocknet, daß nicht einmal Wasser genug zum Mahlen des vorhandenen Korns übrig war. Von der Nothseiner Bürger tief gerührt, erössnete der gute Fürst seine Fruchtund Mehls-Vorräthe, und ließ auf seine Kossen Nothse und Hilfsmühlen aulegen, Mehl und Hilfsehalter errichten, worans auch der ärmste Mann um den gewöhnlichen Preis sein tägliches Brod

erhalten fonnte. Bu gleicher Zeit murbe mit bem im Julind eintreje fenden jogenannten emigen Gebet noch ein allgemeines angeordnet,"; um Gott um eine balbige Erquickung burch Regen zu bitten. Drei Wochen lang fliegen schon tie Gebete bes harrenben Bolfs gum himmel, ohne bag man ein Wolfchen als Zeichen eines balbigen Begens erblickte. Um Ende aber, als wollte Gott die menschenfreundliche Sorge bes Fürsten fegnen, und grade als ber Schluft-Gottesbieuft wegen ber Menge des Volfes auf bem Marft gehalten werden mußte, gog fich ein ichmeres Gewitter herbei. Die lette Betftunde follte grade endigen, als man die ersten erguickenden Regentropfen fühlte, und je wurde das te Deum Laudamus unter dem zugleich einfallenden Donner des himmels und der Kanonen abgesungen. Ich selbst mar als Student bei biefem Fefte gegenwärtig. Go febr auch ber ichon bei dem Ruckzuge nach der Kirche eintretende Regen alle Leure, wels die fich nicht unterfiellen fonnten, burchnäßte, fo fangen fie boch in diesem Wafferguße ihr Lied fort und hielten Dieses sonberbare Ereigniß für eine offenbare Schickung Gottes.

Der gute Fürst ärntete auch, als er von seinem kustschlosse zu Alschaffenburg nach Mainz zurückgekehrt war, dafür den aufrichtigssten Dank seiner Bürgerschaft ein. Bon der Rheinbrücke an bis zu seinem Lusigarten, die Favorite genannt, war eine doppelte Reibe von Studenten und Bürgern mit Fahnen und Gewehr aufgestellt, welche ihm unter Trommeln und Musik ein aufrichtiges "Er lebe boch!" entgegen brachen. Die Tropsen des eingefallenen Regens und der Frendenthränen rollten wie bei dem Gebete, sowohl dem Fürsten als dem Bolke von dem Gesichte, und als die Hossente den offenen Wagen bedecken wollten, sagte der gerübete Emmerich Josseph: "Last offen! last offen! daß ich meinen Aindern die Hand reichen kann."

So fuhr ber gute Fürst zu seinem Luftgarten; aber diese Auftritte waren nur vorübergehend; ein dauernderes Denkmal stiftete er sich, nach Anschedung des Jesuitenordens, durch die Berbesserung der Schulen. Die klügern Bater der Gesellschaft Iesu batten zwar schon lange eingesehen, daß sie mit der blod griechtischen und lateinischen Literatur neben den immer mehr vorschreitenden Protestanten nicht bestehen wurden; sie hatten daher gegen die Mitte des vo-

<sup>9)</sup> Dieses sogenannte ewige Gebet wurde von Rurfürst Lothar Frang im Jahre 1718 angestellt, und ging Tag und Racht abwechselnd in allen Ruchen ber mainzer Diöcose berum:

rigen Jahrhunderts ihre Zöglinge mit den schicklichen Musterwerken ber italienischen, französischen und deutschen Schriftsteller bekannt gemacht, ja sie selbst in einem reinen Style ihrer Muttersprache gesübt. Viele Jesuiten, wie Denis, Wurz, Seiler u. a. m. haben deutsche Seristen in gebundener und ungebundener Nede an das Licht gestellt. Bon dieser Zeit an war es üblich, daß die Studenten nebst ihren lateinischen Aufsähen und Versen auch deutsche versertigen mußten. Ihre bei Austheilung der Prämien aufgeführten Schaus oder Lustspiele wurden in der deutschen Sprache vorgetragen, und die Schönheiten der Werke Gellerts, Hagedorns und Rlopstocks in den Vorlesungen angerühmt.\*)

Indessen kamen alle diese Bestrebungen der Jesuiten, ihren Schulen einen neuen Glanz zu geben, zu spät. Papst Clemens XIV hatte nun einmal das Berdammungsurtheil über sie ausgesprochen, und der Aurfürst Emmerich Joseph, welcher zwar ein frommer, aber fein gelehrter Bischof war, überließ sowohl die Aushebung der Jesuiten, als die Leitung des durch sie ledig gewordenen Schulwessens seinem Kanzler von Benzel, einem kenntnisreichen, in Staatse geschäften geübten Zögling des Ministers von Stadion.

Wir Studenten waren noch mit unsern Auffähen für die am Ende des Schuljahrs zu verdienenden Prämien und den Rollen für das dabei zu gebende Schauspiel beschäftigt, als am Ende des Septembers, sobald die Nacht eintrat, die ganze Garnison von Mainz ausruste, die vornehmsten Pläte der Stadt besetze und Patrouillen durch die Gassen auf und abziehen ließ. Das Bolf erstaunte ob diesen Auftritten, versammelte sich hier und da, aber die größern Haufen, besonders um das Jesuiten-Collegium, wurden zerstreut. Bald hierauf erschien ein Hoswagen nach dem andern mit zwei oder vier Pserden bespannt, worin die kursussitichen Commissarien saßen, und in aller Stille die aufgehobenen Jesuiten nach den benachbarten Albsitern brachten. Das Bolf sah dies mit einem Gemisch von Trau-

<sup>\*)</sup> Bahrend dieser Anordnungen der Zesuiten, auch in ihren und den katholischen Schulen der deutschen Sprache mehr Spielraum zu geben, hatte der Zesuit Den is den Ossan, diesen Urheldendichter, in deutschen Herametern übersetzt. Diesem glänzenden Beispiele folgend, dichtete unser Prosessor, der Pater Bagner, für das Herbstipiel, wobei die Pramien ausgelheilt wurden, ein deutsches Trauerspiel, dessen Bold der erste Bischof von Mainz, Crescenz war. Das Ganze stellte einen Kamps der römischen und deutschen Mythologie mit ihren Helben und beldengesängen vor, worin endlich, obwohl Crescenz zum Tode verdammt wird, die driftliche Religion obssetz.

rigkeit und Widerwillen an; was ihm aber dabei am meisten auffiel, war das Zusammentreffen des alten Nector von Benzel, eines 70jährigen Greifes, mit dem Cruzistre auf der Brust, und seines Neffen, des Kanzlers von Benzel, mit kurfürstlicher Lollmacht in einem Wagen.

Indessen hatte die Aushebung der Jesuiten nicht nur in Mainz, sondern auch in den andern rheinischen Städten weniger Unruhe verursacht, als man glaubte; denn die Bulle des Papstes und die Genehmigung so vieler Bischöfe und Erzbischöfe beschwichtigte den Grimm des gläubigen Bolfes. Nachdem nun einmal die Jesuiten, ohne irgend eine gestliche oder weltliche Untersuhung zu haben, gestrennt waren, konnte der Kanzler von Benzel das Werk der zu verbessernden Schulen ohne mächtige Hindernisse vornehmen.

Um dem Ganzen einen festen Grund zu geben, errichtete der Kurfürst vor allem eine Normalschule oder ein Schullebrer-Seminarium, und trug darüber die Direktion einem Herrn Steigendesch auf, welcher in der Pädagogie viele Kenntnisse hatte, aber ein erklärter Feind der Jesuiten war. In dieser Anstalt sollten erst diejenigen selbst gebildet werden, welche kunftig den Kindern in den Stadt- und Landschulen Unterricht ertheilen wollten. Sie mußten, ehe sie zu einer Lehrstelle befördert werden konnten, ein scharfes Eramen über die Kenntnisse aushalten, welche sie sich in dem Katechissren, im Schön- und Rechtschreiben, in der Arithmetik und Mathematik, im Schreibstyle und der Pädagogik erworben hatten. Die auf dem Lande Anzustellenden mußten auch wegen dem Kirchenbienste Proben vom Orgelspielen und Gesang ablegen.

Nach dieser Grundlage in den untern Schulen wurde aus den von den Jesuiten hinterlassenen Gütern und Einkunften ein eigner Fond zur Verbesserung des Gymnassums gebildet, und diesenigen als Lehrer angestellt, welche man entweder von den aufgenobenent Jesuiten, oder den Kandidaten der Normalschule, oder von sonst durch Kenntnisse ausgezeichneten Männern zu diesem höhern Unterzichte für die Tauglichsten hielt.

Bei der Universität wurden durch die Aufhebung des Jesuitens Ordens die philosophischen und theologischen Facultäten erledigt. Zu beiden stellte man Lehrer an, welche sich entweder auf mehreren Universitäten gebildet, oder sonst gründliche Kenntnisse erworden hatten.

Obwohl nun diese neuen Schulanstalten einen raschen Fortgang hatten, und die Jugend mit vielen Kenutnissen bereichert murbe,

fo wollten sie boch einem großen Theile bes Bolfes nicht gefallen. Es nannte sie die neue Lehre, und fürchtete für seinen alten Glausben. Der Kurfürst ließ sich zwar in seinen Sutschlässen baburch nicht swen, wurde aber boch darüber zuweisen bedenklich. Um dies sen Kontrast meinen Lesern noch deutlicher zu machen, halte ich es für schiedlich, folgende Anekdoten von ihm anzusühren.

2116 Die erfte Prüfung in dem Gymnasium vorgenommen werden follte, beredete der Rangler von Bengel den Aurston, derselben beizuwohnen, um durch seine Gegenwart sowohl die Lehrer als Schuler zu ermuntern und fich felbst von dem Fortgange ber Bils bung zu überzeugen. Man muß fich biefen Kurfürsten Emmerich 30 fent nichts weniger, als einen gelehrten oder wiffenschaftlichen Mann benfen; als er baber in ben Sorjaal trat und mit einem allgemeis Bivat oder er lebe hoch! begrüßt murte, jog er ben Sut ab und fagte: "Mun ibr Buben! feit ihr bald Doctors?" Da nun mahrend der Prüfung die Schüler die Fragen fehr fchnell und mit vieler Kertigkeit beautworteten, brebte er fich zu bem Minifter und fagte: "Bravo Bengel! bas geht, wie droben auf der Gisgrub (bem Exergierplats) bas Bataillonsfeuer." Bei ber Rückfahrt nach bem Schlosse fragte er ben alten Dberft-Rammerer Grafen von Elz: "Run wie gefällt Ihnen das Ding? Richt wahr, das geht voran?" Diefer antwortete etwas bedenklicht: "Ja wohl gnädigfter herr, aber -" Da fiel ber Kurfurft ungebalten ein: "Alber! Aber! was benn far Aber?" Sierauf der Minifter: ,, 3th dente halt fo: Moderata durant, leberne Sofen bauern lang." Bald nach biefer Priis fung fragte er einen feiner Kammerbiener: "Gelt, Er hat auch einen Buben in ber Schule?" und als Diefer es bejahte, fragte ber Fürst weiter: " Micht mabr, Die Buben lernen jest mehr, wie gu unsern Zeiten?" hierauf ber Kammerdiener: "Ja wohl, gnas Diafter Berr, aber -" Bei Diefem Worte fprach ber gurft im Borne: "Run fdyon wieder ein Aber! Aber was habt ihr benn?" und als ber Diener fchuchtern gurudbebte, fuhr ber gurft fort: "Cag er mir grad heraus, was er auf bem Bergen bat. 3ch will's! herand mit der Farb!" "Gnädigster Berr, antwortete ber Diener, ce schieft fich nicht für mich zu rafvuniren, aber mein Sohn bringt feit einiger Zeit Budjer nad Saus, Die mir nicht gefallen; und wenn ich fie ihm wegnehmen will, jagt er, ber herr Professor habe fie in ber Schule angerathen, weil man barin eine gute Schreibart lernen fonne. Es find aber unguditige Stellen bas rin." "Wie? Bad? fiel ber Fürst heftig und gernig ein, foll

Mainz unter Kurfurft Emmerich Joseph Soboma und Gomorha werben? Bebe er gleich nach hans und hol er mir eins von biefen Buchern. 3ch will die Sache jelbit unterjuchen. "\*) Es ift nicht befannt geworden, was bas fur Bucher waren, benn bie Sache murbe gutlich beigelegt; aber bald ereignete fich ein ande rer Borfall, ber eben fowohl als bie porigen, ben Charafter fowohl des Bolfes als des Kurften bezeichnet. Rachbem man name lich die Sesuiten gestürzt hatte, feste Commerich Sofeph eine Commission aus zwei geiftlichen Rathen (Schumann und Schultheis) ein, welche eine allgemeine Bifitation ber Alofter vornehmen mußte. Bald hierauf erseinen eine strenge Verordnung über das Monchos wesen, welche sowohl bem Boite, als cen alten Geiftlichen nicht gefiel. \*\*) Aber feiner der legtern batte fich als einen heftigen Bertheidiger ber Monche heransgestellt, ale ber Domvicarins Kenerftein. Diefer ließ fich in feinem Garten eine Eremitage erriche ten, worin auf einer Seite die Boble Manreja mit ber Bilbfaule bes heiligen Ignating, auf ber andern die Ginobe bei Grenoble mit ber bes beiligen Bruno vorgestellt murbe. Beiden Bildfaulen legte er ein Eremplar ber Monchoverordnung vor, worauf er an tuthtigen Stellen Die Worte geschrieben batte: Davon weiß ber gnåbigfte Berr nichts.

Dieses Vergehen gegen eine erzbischöstliche Verordnung war zu feck und auffaliend, als daß es nicht dem Fürsten hinterbracht weisden wäre; auch hörre man schon überall in der Stadt davon reden, daß der Aurfürst den Fenerstein zum geistlichen Inchthause nach Marienborn verdammt habe; aber dieser Domvikarius war zu seinem Glücke ein ehemaliger Tischgeselle des Domdechants Emmerich Joseph, der seinen alten Chorbruder auch noch als Fürst gern bei sich sah. Diese Verhättunge erwägend, dachte der jest selbst un Furcht gebrachte Fenerstein einer Gelegenheit nach, wie er sich wieder mit seinem Herrn versöhnen mögte. Der Dompropst hatte nämlich grade zu der Zeit ein kostdanes Kunstwerk in den Domschatz geschentt, und da Fenerstein zugleich Sakristan war, so ließ er dasselbe in den Lustgarten, die Favorite genannt, tragen, wo sich der Fürst damals aushielt, und denselben bitten, ihm zur

<sup>\*)</sup> Schon zuvor ließ Emmerich Joseph mehrere unfittliche Bucher offentlich von bem henker verbrennen.

<sup>19)</sup> Weil beide geiftliche Rathe als Feinde ber Monche befannt maren, und bei ihrer Bifftation fein Berbrechen fanten.

Borzeigung bieses Kunstwerks eine Andienz zu gestatten Der schlane Geistliche wußte wohl, daß Emmerich Joseph, obwohl sonst sehr auffahrend und jähzornig, doch immer nach der Tafel die Güte seines Herzens vorherrschen ließ, und wurde demnach sogleich vorgelassen. Das Kunstwerf blieb nicht lange ein Gegenstand ihrer Unterhaltung. Der Fürst, sich des Frohsuns seiner ehemaligen Tischgesellschaft erinnernd, ließ sogleich guten Rheinzwein bringen und seite damit dem nun fröhlich gewordenen Fenerstein mit Zutrinsen so arg zu, daß dieser endlich selbst bekannte: er könne auf die Art schwersich ohne zu wansen nach Hause sommen. Da siel Emmerich Joseph lachend ein: Kun denn, so trinker noch einmal auf unsre Gesundheit; dann laß ich ihn in einem Hoswagen nach Hause fahren.

Dies geschah auch; als nun am andern Tage seine Chorbeilder ihn neckend mit Marienvorn drohten, sprach er gleichsam tripumphirend: Was Marienvorn! Meine Verläumder und Anbringer werden nie die Inade haben, mit dem Kursürsten eine Mass Wein zu leeren, wie ich. So endete auch dieser Verdruß, und der Unterricht ging fort; da man aber erst die Fortschritte der Jugend in den untern Schulen abwarten und noch einen gehörigen Fond ausmitteln wollte, so blieb die weitere Verbesserung der hoshen Schule noch ausgeseit; denn grade bei dem Emporstreben des ganzen Gebändes starb der Kursürst Emmerich Joseph 1774 eines jähen Todes.

Diefer unerwartete Borfall erregte Gahrungen unter beiben Parteien, fowohl in bem Rapitel als dem Bolfe. Die alte Parter, von ben Sesuiten und Sesuitenfreunden bisher heimlich im Fener gehalten, frohlociten über ben Sterbefall eines Furften, welchen fie als ben Schuber der Freigeisterei und Beforderer der iereligiofen Gefinnungen ansahen, und die neue oder jest fogenannte emmerizianische Partei beschuldigte, ba fast grade gu der Zeit auch ber Papft Clemens XIV fchnell hinweg gestorben war, die Jefunen der heimlichen Bergiftung beiber ihnen fo gefahrlichen Kircbenpralaten. Es vergingen nach dem Tode Emmerich Josephs kaum einige Wochen, ale man fcon in ber gangen Stadt wußte, daß ber bisherige Domenftos Friedrich Rarl von Erihal von ber jest in dem Domfavitel machtig gewordenen alten Parter unter ber Bermittlung bes faiferlichen Sofes, an bem er bisher als Gefantter beglanbigt war, jum Rachfolger Emmeric Sofephe gewählt werben murbe.

Dies geschah auch am 18. Juli 1774 wirklich; und man komme bei bem Einzuge bes neuen Fürsten, an der allgemeinen Beleuchtung der Stadt und dem Freudenruse des Bolfs deutlich sehen, daß die alte Partei noch an Einflusse die mächtigere war. Der kluge Fürst mußte auch zu Aufang seiner Regierung dieser Stimmung nachgeben, um sich nicht den Borwärfen derer, die ihn gewählt hatten, und dem Hasse eines großen Theils ter Bürgerschaft auszusezen. Man konnte ihn zwar nicht bereden, die von seinem Borsahrer angelegten Schulanstalten auszuheben oder sie wieder in die Hände der Issuichen zu geben, allein er entsernte doch Emmerichs beide Minister, von Großschlag und von Benzel, aus seinem Kabinete, den Steigendesch und die freidenkenden Lehrer von ihren Stellen, und beschäftigte einstweilen das Bolf durch schöne Anlagen um Wainz und Aschaffenburg.

Bahrend ber Beit, ale biefe Beranderungen in Maing porgingen, ftarb im Jahre 1768 der Kurfürst von Trier, Johann Philipp, ein Graf von Walderdorf, welcher zu gleicher Zeit Fürst bischof zu Worms war, und das Domkapitel wählte einen Prinzen aus dem kursächsischen Hause, Clemens Wenzeslaus, zu bessen Nachfolger. Dieser Herr war eben so gut= als großmuthig, und obwohl er an dem sachsischen hofe seine Bildung von den Jesuiten erhalten hatte, suchte er doch nach der Aushebung des Ordens bie hoben und niedern Schulen seines Landes zu verbeffern, und sowohl im Justig, als Polizeifache Anstalten zu treffen, welche bem Aurstaate jum großen Rugen bienten. Unter seiner Regie-rung zeichneten sich zu ber Zeit besonders vier Manner ans, wel-de ihn in seinen Entschlussen leiteten, namlich ber Minister und Dombechant von Speier, von Sobenfeld, der Kangler von Laroche, der Weihbischof von Sontheim und der Hofrath, nachherige Kangler, von Singel. Alle vier haben burch ihren Ginfluß gur Berbefferung ber trierischen Lander sowohl im Geiftlichen als Weltliden gewirft, aber feiner unter ihnen hat bas alte hierarchische Gebaude bes romischen Sofes am Rheine mehr erzeinttert, als Sontheim. Zuvor schon als grundgelehrter Canonift und Geschichts. forscher befannt, schrieb er unter dem Ramen Justinus Febrenius ein Werf über bie fatholischen Grundfage, in hinficht bes Rirchen-regiments, mas sowohl unter ben Ratholifen als Protesianten grofee Aufsehen erregte, und spaterbin unter ben vier beutschen Erg-bischofen von Mainz, Trier, Coln und Salzburg einen Congres im Emfer Babe bervorbrachte, welcher burch barans gezogene

Punktationen bas sogenannte ultramontanische System beschräufen sollte. Doch ehe wir diese Verhandlungen umständlicher anführen, müssen wir zuvor die Veränderungen bemerken, welche die Wahl bes Erzherzogs Maximilian zum Coadjutor von Göln und Münster und die Reformen des Kaisers Joseph 11. am Rhein und in Deutsch-land hervorgebracht haben.

Nach dem siebenjährigen Ariege hatte Friedrich II. König von Preußen, theils durch seine Siege, theils durch seine westphälischen und clevischen Länder ein vorzügliches Gewicht am Niederrhein erbalten. Es war daher dem öfterreichischen Hose daran gelegen, wie an den Kursürsten von Mainz und Trier, so anch an dem von Soln einen treuen Anhänger zu erhalten, weil dieser zugleich Fürstbischof von Münster und ein Greis war. Die Kaiserin Maria Theresta ertheite daher ihrem Gesandten, dem Grasen von Metternich, ten Auftraz, zuerst den Kursürsten Maximilian Friedrich und sonach auch die Domherren von Soln und Künster zu einer Soadjutorwahl für ihren Sohn Maximilian zu stimmen, welcher schon Deutschmeister war. Diesem Plane des östreichischen Hoses schien sich kein wichtigerer Mann entgegen sehen zu können, als der münsterrische Domherr und Minister von Fürstenberg.

Er war ein Mann voll Beift und Thatigfeit. Er hatte mah. rend feiner Staatsverwaltung, nad Art bes Rurfürsten von Mainz, Emmerich Josephs, Die gande und Stadtschulen von oben bis unten verbeffert, bie gelehrteffen und geschickteften Leute babei angestellt, felbit ein benkenver Ropf, war er in Verbindung mit ben verzug. liditen Röpfen Deutschlands getreten. Der Kriegsftand und bie Landesfuttur erhielten nater ibn ein neues leben, Die Finangen wurden mit Ordnung und Sparsamfeit verwaltet, und der lieber. schuß bavon entweder zur Unterstützung des Landbaues und bes handels, ober gur Erbauung des neuen Schloffes verwendet. Um ben Sanbel bes Munfterlandes mit bem naben Solland gu begun. stigen, ließ er jogar einen Ranal graben, welcher von Münster aus fich bis nach 3woil erstreckte. Go prachtliebent er in offent. lichen Unfalten und Gebänden mar, fo einfach erschien er in Kleibung und Manieren. Umgeben von ausgezeichneten Gelehrten, einem hofmann, Semfterbuis, Jacobi, Spridmann, Bumtlein, Schwif ic. und geiftreichen Frauen, ber Aurftin von Galligien und ber Fran von Galen, zeigte er in feiner Unterbaltung eine eben fo grundliche Renntnig in ben abstraften Wiffenschaften, als in ben iconen Ramien. Durch feine finge Bermaltung batte er fich einen

wichtigen Anhang sowohl im Domkapitel als im Munferlande erworben. Einem so verdienstvollen Manne kunte nur ein mächtig unterfüßter Erzherzog bas bisher schon von ihm regierte Furstbisthum von Münster streitig machen.\*)

Indessen war es ein großes Hinderniß zu Kürstenberge kunftiger Beforderung, wenigstens auf die Bischofoffühle in Weitphalen, daß er, felbit ein großer Staatsmann, auch andere ehrend, zuviel Fried. rich II und bem preußischen Sofe zugethan ichien. Auf bieje Lage ber Dinge bauend, war es bem bureichischen Befandten Grafen von Metternich bereits gelungen, den Kurfurft und bas Domfapitel von Coln fur ben Erzbergog Maximilian zu gewinnen. Um nun ein gleiches in Müngter bewirten gu tonnen, murde ber Berr von gurfienvera unter bem Bormante bringenber Staatsgeschäfte nach Bonn berufen, mabrend dem der faijerliche Gefandte und andere dem hause Deftreich ergebene Domherren ihre noch unbestimmten Chors bruder zu einer al ichen Wahl beredeien. Der getäuschte Minister mogte fich num auf die gefrantte Wahlfreiheit und feine Berdienfte berufen, die Domberren, Gelehrten und Weiber feiner Partei entge. genwirten laffen, ja durch ben preußischen Gesandten von Dohm jogar mit der Unterstützung des großen Friedrichs drohen; Max wurde gewählt, und ich fah unter den Reffen, Illuminationen und dem Freudengeschrei des Bolfes den ehrwurdigen Fürstenberg eben fo unerschüttert einhergeben, wie er zuvor den Staat verwaltete. Die hoffnung, am Mhein und in Westphalen als Fürft zu wirfen, verschwand zwar, allein feine Unftalten fur Erziehung und Landes verbefferung mährten fort.

Diese für ihren geliebten Sohn Mar glücklich ausgefallene Cosadjutoriewahl war die letzte mutterliche Freude der frommen ehrswürdigen Kaiserin Maria Theresia. Bald darauf starb sie am 29. November 1780, und nun waren aller Augen und Wunsche auf ihren thätigen Sohn und Nachfolger Joseph II gerichtet.

Ich muß aufrichtig gestehen, daß auch ich meine ganze hoffnung auf diesen eben so mächtigen als beliebten Fürsten seste. Die Anhänglichkeit an das haus Destreich, welche mir schon von Jusgend auf eingestößt wurde, und das Andenken an seine vortressliche Mutter, hatten mir diesen Prinzen eben so ehrs als liebenswurdig gemacht. Beider Bilder sahe ich schon als Kind in unsern Stuben

<sup>\*)</sup> Auch auf biefen Domherrn gablte ich bei Errichtung meines Bunbes ber geiftlichen Staaten.

aufgehangt. Ich horte von Therestens Standhaftigfeit, von ihrem helbenmuthe, von Josephs Thatigfeit. Ihre Bilber iprachen ju meinem Geifte und Bergen. Befonders hatte mich ber Bug aus ber Raiserin Leben ergriffen, als fie von gang Europa angefeindet, ihren Erstgebornen in den Urmen, die braven Ungarn zur Vertheidigung feiner Rechte und lander aufrief. Begeistert von allen biesen icho. nen Aussichten entwarf ich die Sfizze zu bem Werke, welches nach ber Sand unter bem Titel: Ueber die europäische Republik, fpater und verbeffert unter bem: hiftorische Darftellung bes europäisch en Bolferbundes heraustam. Bu dem Titelfupfer, welches mir ber Maler Caspar Schneider in Maing radirt hatte, wählte ich ben obengemeldeten Auftritt mit ben Ungarn. 3ch wollte es dem Raifer dediciren, und das Manuscript davon ihm selbst überreichen, als er zu der Zeit durch Mainz nach den Riederlanben jog. Die Schnelligfeit seiner Reise und ber Zulauf bes Bolfes verhinderten mir den Zutritt; und ich bemerfte bald bei falterem Nachbenken, bag mein guter Wille, wenn ich ihm auch meine Schrift überreicht hatte, mahrscheinlich doch ohne Frucht geblieben mare.

Als Kronpring gebildet nach ben Bunfchen seiner besorgten Mutter, aber als junger Regent verbildet burch die Schriften ber Afterphilosophen, ber Statistifer, Staaterundler und Staategujam. menschmelzer wurde ihm eine Schrift nicht behagt haben, worin pos fitive Religion bochgeehrt, Gelbstrandigfeit ber Nationen und Reiche geachtet, ständische, folglich adte reprasentative Verfaffung angepriefen, und alle die oberflächliche Gefetgeberei, ftatiftische Orgas nistrung, Theilung oder Zusammenschmelzung der Bolfer getadelt war, welche das Unglud unferer Zeiten hervorgebracht haben. Ich glaubte, daß ber so viel versprechende Joseph II die Rationen, benen er die Erhaltung feiner Erbländer zu verdanfen hatte, ehren, bie nothige Bildung feiner verschiedenen Staaten mit Bugiebung ihrer Stande und Landsleute weislich herbeiführen, und als beutscher Raifer feine Sausmacht zur Erhebung der deutschen Ration mit Rraft und Rlugheit verwenden wurde; fatt beffen fabe ich ihn nach feiner Rudreife die ungarische Krone, wie einen alren verbrauchten Saudrath, in die Gerumpelfammer nach Wien febleppen; leichte fertige aus der Schule gefommene Statistifer als Reformatoren ten Ungarn zuschicken, ben Riederlandern die Tolerang mit Gewalt auf. bringen, Alles, was nicht in sein unüberbachtes Suftem von Gleich. beit und Andrundung pafte, gusammenreigen, und bas beutiche Reich als einen veralteten Rronungemantel betrachten, womit er

sein neues Machwerk von direichischer Monarchie ausbessern und ausstlicken könnte. Da zog sich meig Herz und mein Berstand von diesem Fürsten weg. Statt ein origineller Kaiser in Rudolphs oder Josephs I Sinne zu sein, wurde er ein unglücklicher Rachahmer senes Königs, der ihn sowohl im Kabinete als Felde an Klugheit und Consequenz übertraf, und eben dadurch sein gefährlichster Feind war.

Bald erlebte ich auch die übeln Folgen dieses verkehrten Spftems, was Joseph in seiner Regierung befolgte. Seine ehrwurdige Mutter Maria Theresta hatte durch ihre Alugheit und Festigkeit de öftreichtischen Staaten gerettet, Joseph aber durch seine Rachalmungs, und Aufklärungssucht an den Rand des Verderbens gebracht. Die verstorbene Kaiserin war von ihren Unterthauen geliebt und geschäßt, von den deutschen Fürsten geehrt. Unter Joseph empörten sich die Ungarn, die Vöhmen, die Riederländer und die deutschen Fürsten. Die schisse, und derzenige König, den er als einen Freigeist nachabmen wollte, wurde nun ein Beschüßer des gedemuthigten Papstes der Hierarchie und der alten deutschen Reichverfassung. Wir müssen diese jest sich widersprechenden Regierungsmaximen beider Regenten und aus dem Geiste der Zeit erklären.

Unter den im achtzehnten Sahrhundert berühmt gewordenen Schriftifillern hatten feine einen ftarfern Cinfluß auf ben Beift Dies fer Zeit, als Voltaire und Rouffeau. Es gaben zwar ichou vor ihnen große Philosophen und politische Schriftsteller, ein Rartes, hobbes, Spinoza, Leibnis, Locke ic., allein bas Abitrafte und Transcendentale in ihren Schriften erhielt fich nur in bem Rreife von Gelehrten oder Sachverständigen; bagegen verband Boltaire mit einer leichten Universalität feines Genies einen beigenden Spott, und Rouffeau mit seinen paradoren Lebren zugleich eine paradore Lebensart, und dadurch erhiclten ihre Schriften Gingang bei Gurffen und Bolf, Mannern und Beibern, Soflingen und jungen leuten. Go gelang es ihnen, das gegen das alte religios politische Snitem ber Christenheit im achtzehnten Sahrhundert binauszuführen, mas man im fechszehnten nur halb angefangen hatte. Man untergrub zwar schon damals die Stuten ber firchlichen und burgerlichen Auto. ritat, allein man erfannte boch immer noch bie Bibel ale ein pofitiv-geoffenbartes Wort Gottes an, und ließ bei politischen Umwals jungen immer noch die alten Parlamente, die alten Reiches und Landstände fteben. Boltaire aber verwarf mit unverschämtem Sohn bie Bahrheit aller pofitiven Religionen, und Rouffeau bie Legitimitat

aller Fürstenthümer und Staatsverfassungen, welche nicht aus bem Willen des souveränen Boltes hervorgegangen und auf Grundsätze ber Freiheit und Gleichheit gegründet seien.

Nach so offenbar und unverholen von beiden geaußerten und verbreiteten Erundfätzen hätte man denken sollen, daß nicht nur die Staats und Kirchenbeamten, sondern selbst viele Haus und Famislienwäter sich gegen dieselbe erklärt und ihrer Verbreitung durch Lehre und Macht widersett haben wurden; allein es geschahe davon grade das Gegentheil. Ihre Schristen prangten nicht nur in den öffentslichen, sondern auch in allen Hausbibliotheken, und die größten Monarchen der Christenheit wurden ihre Verehrer, Bewunderer, Beschützer und Freunde.

So hohen Ruhm nun beibe Schriftsteller erworben, fo confequent beide auch gedacht zu haben schienen, in jo auffallende Wider, fpruche verfielen beide in ihren Schriften und Brundfaten; fo menig sahen beide die traurigen Kolgen vorher, welche sie nothwendig hervorbringen mußten. Obwohl Voltaire in den Jesuiten-Schulen gebildet und sein poetisches Genie von daher den Stoff seiner schönften Gedichte erhalten hatte, \*) fo machte er boch in andern Gebichten alle das Göttliche, Sohe und Gole wieder lächerlich, was er in jenen so erhaben und ehrwürdig dargestellt hatte. Obwohl er in feiner Weltgeschichte gleichsam wider feinen Willen Die Große bes alten Kirchen: und Staatssystems anerkennen und bewundern muß, \*\*) und die Angriffe und Emporungen bagegen mit Abschen und mit Sohn misbilligt, \*\*\*) fo fucht fein irreligiojer Sinn doch burch das ganze Werk hindurch die christliche Religion zu untergraben, und die Weltbegebenheit nur als ein Product des Betrugs, ber Lift, ber Gewalt und bes Eigennutes darzustellen. \*\*\*\*)

Rouffean verftel in noch größere Widersprüche als Voltaire. In seinen ersten Schriften über die Ungleichheit ber Wenschen und

<sup>\*)</sup> Den Stoff feiner aus der griechischen und romischen Beichichte entnommenen Trageoten hat er dem Pater Porree und Brumor zu banken, den Stoff feiner Zaire, Alzire, Tancred ic. dem Mittelalter.

<sup>\*\*)</sup> Siehe zum Beispiel bas, was er über Ludwig den heiligen sagt, befonders aber das hundertste Rapitel, wo er den Zustand der Ehristenheit am Ende des Mittelalters schildert.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Siehe das hundert und fechste und fast alle folgenden Rapitel, wo er diese Emporungen beschreibt.

<sup>(</sup>finde ju fein.

ben Ginfluß ber Wiffenschaften will er bas menschliche Gleichlecht sum Zustande der Wildheit und Varbarei zurückführen, und in feis nen spätern ihr eine so erhabene burgerliche und religiöse Bildung geben, welche co als ein Mittelding von Bernunft und Ginnlichfeit nie erreichen wird. In seinem Contrat social erfennt er nur die unmittelbare Gingeimmung aller Burger als die Sanction eines Gefettes an, und in feiner Schrift uber Die polifche Berfaffung fommt er auf die alte frandische Berfaffung guruck. Geinen Emil will er zu einem nur nach Matur und Bernunft gebildeten Menschen erziehen. vergift aber barüber, bag er für einen jeden folder Zöglinge, um ibn por ailen feiner Erziehung nachtbeiligen Gindrucken zu bewahren, wie Robinion eine eigne unbewohne Infel auffinden mußte. nachdem er burch biefen gebichteten Emil vielen Eltern und Sauslehrern ben Ropf verrickt hat, giebt er sein eignes wirkliches Rind in ein Findelhans. In feiner neuen Seloife will er den jungen Leuten Liebe gum Cheftand und ebeliche Pflicht einfloßen, und ers weckt gleich in den ersten Briefen seines Romans in ihren Bergen einen fo unmerklichen Sang zu Wolluft und Chebruch, bem fpater der alte kalte Atheist Wolmar unmöglich das Gleichgewicht halten fann. In seinen Confessionen glaubt er ein anderer Augustinus zu zu fein, allein dieser hat fich nie eines hämischen Diebstabls beschuls Digt und die Mitschuldigen feiner Gunden nie dem öffentlichen Sohne preiß gegeben.

Bei allen diesen auffallenden Widersprüchen und Sophistereien wurden beide Schriftsteller zu der Zeit als Apostel der Bernunft ansgesehen, und, was für die Geschichte der rheinischen Staaten bes sonders merkwürdig ist, von den zwei mächtigsten Regenten Deutschlands gleichsam als ihre Lehrer verehrt. Friedrich II König in Preussen, zog Voltairen wie einen Freund an seinen Hof, und der Kaiser Joseph II besuchte den Rouffean in seinem Dachstübchen. Wir wolsten num die Wirkungen dieses dis zu dem Throne erhabenen Philossphismus der Reihe nach ansühren.

Seit der durch die fühnen Unternehmungen Karls XII herbeis geführte Sch ache von Schweden, ist Preußen als das Haupt der Protestanten in Deutschland, und seit dem frühern Umgang und Briefwechsel Friedrichs II mit den französischen Philosophen und Sosphisten als der Nichtpunkt aller aufgeklärten Köpfe in Europa angessehen worden. Diese Stellung änderte sich, als Joseph II, bisher durch seine fromme Mutter zurückgehalten, nun nach ihrem Tode sich als einen öffentlichen Feind der Hierarchie und als einen Resellang als einen öffentlichen Feind der Hierarchie und als einen Resellang

formator ber fatholischen Staaten in Italien und Deutschland auf stellte Ermuntert durch die von dem Bischofe Sontheim in dem Tebronius angegebenen Grundfate, gesichert durch feine Berbindungen mit Franfreich und Rufland, und unterftützt von den italienischen und beutschen Erzbischöfen, verbreitete fich fein Reformationsgeift von Toscana und den Granzen des Rirdenstaats durch die gange östreichische Monarchie, ben Rhein hinunter bis zu den fatholischen Riederlanden, wovon er Regent war. Sein Bruder Leopold beforberte die febronianischen Grundsätze burd Ricci, ben Bischof von Piftoja; Dieronimus von Kirmian, der Erzbifchof von Salzburg, hing von feinem Saufe ab; Friedrich Rarl, der Erzbischof von Mainz, wurde von dem faiferlichen Gefandten, dem Grafen von Metternich und dem Weihbischofe Beimes geleitet, Clemens Wenzeslaus, der Erzbischof von Trier, hatte felbst ben Berfasser bes Febronius an seiner Seite und Maximilian, der Erzbischof von Goln, war Jofephs Bruder. ..

Die erste Veranlassung des Streites dieser vier beutschen Erzbischöfe mit dem päpstlichen Hose, war die nach dem Tode im Jahre
1777 erfolgte Vereinigung des Kurfürstenthums von der Pfalz mit
dem von Vaiern. Der Kurfürst Karl Theodor, ein eifriger Katholik, begehrte demnach von dem Papste Pius VI einen Runtins,
welcher seine geistliche Inrisdiction über alle seine nun vereinigten
Länder erstrecken sollte; davon aber lagen beträchtliche Distrikte in
den Diöcesen der Erzbischöfe, und diese sahen eine solche Erweiterung der baierischen Runtiatur als einen Singriff in ihre geistlichen
Rechte an. Sie brachen nicht nur alle versuchte Unterhandlungen
mit dieser päpstlichen Stelle ab, sondern wollten auch den an die Rheinprovinzen abgeschickten Runtins Pacca nur unter der Bedingung an ihren Hösen aufnehmen, wenn er mit Beistimmung des Papstes auf seine Jurisdiction in ihren Diöcesen gänzlich entsagen
würde. \*)

Der sonst so friedliebende Papst Pins VI fonnte leicht denken, daß in diesen für die Hierarchie so fritischen Zeiten eine solche uns gewöhnliche Collision der deutschen Erzbischöfe viele seiner Würde nachtheilige Auftritte hervorbringen konnte. Diese Gefälligkeit gegen einen weltlichen Fürsten zum Nachtheile der geistlichen, schien

<sup>\*)</sup> Der Cardinal Pacca hat jest die Denkmurdigkeiten seiner am Rheine versuchten Bestrebungen herausgegeben, worin man die besonderen Thatsachen und Urkunden dieser Streitigkeiten, und seiner negativen, peinlichen Stellung umftändlich findet.

alfo gang gegen bie gewöhnliche Klugheit bes romifden Sofes gu laufen. Dagegen ging aber die Erbitterung ber vier Erzbischofe fo weit, baß fie nicht nur diese rein geiftliche und firchliche Streitsache an weltliche Gerichte (ben Reichsbofrath und ben Reichstag) gur Entscheidung übertrugen, fondern fie beriefen auch im Sahre 1786 thre geiftlichen Rathe nach bem Babe Ems bei Cobleng zu einem Congresse, \*) bessen Beichluffe nach ben Grundsätzen bes Febronius Die Gewalt ber Papfie nicht nur beichränken, fondern fogar bis auf die erften Institutionen bes Primate gurudführen follten. Auf Diese Weise haben fich die zwei fampfenden Parteien, indem jede ihre Rechte behaupten und erweitern wollte, fich felbft um ihr altes Un= feben gebracht. Bir wollen baber bier nicht untersuchen, in wie weit diese beutschen und rheinischen Erzbischöfe nach ben in ber fatholischen Hierarchie angenommenen Grundsätzen rechtlich gehandelt haben, aber ba fie zu gleicher Beit Rurfürsten und Rurften waren, fo gingen in biefem Zeitpunkte ihre Meußerungen gang gegen bas Intereffe ihrer Staaten. Gie hatten Die Warnung , welche Meneas Sylvins, nachmaliger Papft Pins II, fcon bei bem Baster Concilium ihren Borfahren gegeben batte, bebergigen follen: \*\*) baß nämlich, wenn fie die dem Papfte von der Rirche bisber gugeftanbene Gewalt beschränfen wollten, Die nämlichen Ginschränfungen nothwendig auch fie betreffen wurden. \*\*\*) Denn es waren nach Diesem berüchtigten Emfer Congresse faum zwanzig Jahre verflossen, als biefe vier deutschen und rheinischen Erzbischöfe nicht nur ihre

<sup>\*)</sup> Sie waren von Mainz der Weihbischof heimes, von Trier der Dfficial Beck, von Soln der geistliche Rath Tantphaus, von Salzburg der
geistliche Rath Bönife; man muß aber den hier angegebenen Official Beck
nicht mit jen m verwechseln, der später am trierischen Hofe vorkommen wird.
Während dem also die deutschen Erzbischöfe den papstlichen Runtius abgewiefen haben, gaben ihm der König von Preußen und die Reichsstadt Soln nicht
allein Schuß, sondern sie ließen ihn auch in ihrem Gebiete sein Amt frei und
ungehindert fortverwalten. Ja die alte Stadt Coln zeigte sich hier vorzüglich
als der papstlichen Gewalt zugethan, obwohl der Kurfürst ihr Erzbischof war.

<sup>\*\*)</sup> Siehe oben erftes Buch, Seite 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach fatholijchen Grundfägen mar die erzbischöfliche Murde, nicht wie papstliche und bischöfliche, von Christus eingesetzt und folglich juris divini, sondern von der Kirche angeordnet, folglich juris occlesiastici; daher sagte der Fürst-Bischof von Speier, Philipp Karl: Wenn ihr die dem Papste von der Kirche zugestandenen Borrechte schmälern wollt, kann man auch eure schmälern, und wollte daher keine Appellation mehr von seinem Gerichte an das erzbischöfliche nach Main; gestatten.

ansehnlichen reichen Fürstenthumer, sondern auch fogar ihre erze bischöflichen Gipe verloren hatten. \*)

Um dieses gegen seine Gewalt anziehende Gewitter zu mäßigen. war zwar der Papft Pins VI schon im Jahre 1781 selbst nach Wien gegangen, und hoffte burd, seine Demuth den Stolz des Raiferd Sofeph zu brechen, allein er wurde sowohl von diesem als dem Minister von Kauniz nicht mit der Chrfurcht empfangen, welche bisher das haus Destreich der papstlichen Wurde bezeigt hatte. Das fromme wiener Bolf erhielt zwar knieend seinen Segen, allein der Raifer ließ ihn ohne allen Erfolg wieder abziehen. Das es alfo bem Papfte nicht gelungen war, das machtige Saupt ber febronianischen Reformen auf mäßigere Gefinnungen zu bringen, jo verfuchte er den Berfasser des Kebronius felbst zu einem Widerrufe feiner Grundsatze zu bewegen. Bu diesem Zwecke schickte er einen gewissen Abbe Bock nach Cobleng zu dem Aurfürsten von Trier, welcher durch die vielen Empfehlungen, womit er verschen war, fich zuerst Butritt, dann sogar das Bertrauen beffelben zu erwerben wußte. Diefer ftellte nun dem frommen Fürften vor, wie gefährs lich es für die ganze katholische Kirche und besonders für die geift. lichen Staaten fei, foldje Grundfage in Bang gu bringen, welche nicht nur die papstliche, sondern auch die erzbischöfliche Gewalt untergraben murben. Er legte ihm fogar bie Copie eines Briefes vor, welchen Boltare ichon im Sabre 1743 an ben Minifter Amelot ge-Schrieben und in welchem er bas von Friedrich II entworfene Gas cularifations-Project der geiftlichen Staaten diesem befannt gemacht hatte. \*\*) Der Rurfurft, geschreckt durch diese Borftellungen, entzog dem Weihbischofe nicht nur sein Vertrauen, sondern er wandte auch alle Ueberredungsmittel feiner Macht, feiner Gnade und feis ner Bitte an, um ihn zu einem Widerrufe ber in dem Febronins aufgestellten Grundfate zu vermögen. Sontheim wich zwar aufäng. lich diesen Zumuthungen aus, da aber beide Prälaten ichon alt waren, und der gute Lurfurft fo herzlich, fo zutraulich und fast

Bas für ein Geift damals die erzbijdöflichen Kabinete beberrichte, kann man daraus sehen, daß in den Conferenzen nber diese wichtige Angelegenheit, swar der Kurfürst und Erzbischof von Mainz den Verfiß hatte, aber nur zwei Katholiken, der Weihbischof Deimes und der Staaterath von Deel, aber drei Protestanten, nämlich die preußischen Gesandten von Stein und Dohm und der Staaterath Johann von Müller rathende Beifiger waren.

<sup>\*)</sup> Siehe Boltares Briefwechfel und Friedrichs II Briefe vom 29. Juli und 13. August 1775.

bittend in dieser Sache verfuhr, so ließ sich ber Weihbischof, um allen Berdruß, welchen er schon erdulden mußte, ein Ende zu machen, bewegen, seinem Herrn und Erzbischose einige Widerrufungspunkte zuzuschiesen, welche nach einigen Beränderungen öffentlich erschienen. Ich habe den Brieswechsel zwischen beiden Kirchenprästaten über diese Sache drucken lassen, worin der Leser den ganzen Berlauf sinden kann. \*)

Rur einen Brief des Kurfürsten will ich hier einrücken, welcher wie die meisten dessen gutes und frommes Gemuth in dieser kritischen Sache so deutlich an Tag legt.

Carlich, den 17. Gept. 1778.

Nicht ohne sonderbaren Trost und inbrünstigster Herzensrührung werden der Herr Weichbischof aus beigebogener Abschrift, des von Ihro papstlichen Heiligkeit an mich erlassenen Schreiben vernehmen, wie väterlich Höchstbieselbe gegen Sie gestunet sind. Auch werden Sie daraus ersehen, daß Höchstdieselbe des Borhabens sind, von Ihnen noch einige Erläuterungen zu begehren, ohne welche Ihr Glausbensbeketenntniss noch in etwas mangelhaft oder zweideutig sein dürfte. Der Herr Weihbischof werden sich um so weniger ohne Zweisel weisgern, Sr. papstlichen Heiligkeit in diesem Betracht Genüge zu leisten, als selbe sich dazu in Ihrem Schreiben von freien Stücken auf das seierlichste anerboten und verpflichtet haben. Ich sahre fort, den gütigen Gott slehentlich zu bitten, daß er ihnen das nöthige Licht erztheilen möge, seinen betigsten Willen in seinem ganzen Umfange zu erkennen, und die Stärfe, denselben mit unverdrossener Standhaftigskeit zu erfüllen.

Ich erwarte einigermaßen mit Ungeduld die Zeit, die Abänderung Ihrer Gesinnungen bekannt zu machen, weil ich versichert bin, daß selbe Ihnen so viel wahren Ruhm bei Wohldenkenden zuwege bringen wird, als sie sich schon viele Berdienste bei Gott durch Ihre aufserbanliche Entschließung erworben haben. Was mich angeht, wüßte ich nicht, durch was Sie mich mehr hätten einnehmen können. Den vergnügtesten Augenblick meines Lebens habe ich Ihnen zu verdanken, auch wird dieser immer frisch in meinem Andenken sein, und mich immer dahin bewegen, Ihnen je mehr und mehr Beweise zu geben, jener vollkommnen Hochschlähung und ganz besonderer Zuneigung, mit welcher ich verharre

D. h. W.

<sup>\*)</sup> Frankfurt am Main , in der Andräifchen Buchhandlung 1818.

Mit diesem Widerrufe enbete Hontheim bie berühmte Rolle, welche er zu der Zeit durch feinen Febronius in Kirchenhandeln ge-Bare Diefes Buch mabrend den Concilien von Conspielt hatte. stang ober Bafel erschienen, wurde es zu ben vorzüglichsten Schrifs ten ber heiligen Bater gegablt worden fein; ba es aber gu einer Beit berausfam, wo die Philosophen und protestantischen Theologen, wie Damm, Gemler, Barth ze. nicht nur bas Papstthum, fondern bas gange Christenthum übern haufen werfen wollten, fo mar es nur ein unfluger, undantbarer Sufschlag gegen den franfen lowen. Un allen diesen Verhandlungen schien ber schlaue Friedrich II keinen Theil zu nehmen. Er hatte fogar den Raifer Joseph mit großen Höflichfeitebezeugungen zweimal befucht, um ihn, weil es fein Bortheil war, jur Theilung Polens zu bewegen, wodurch ber bisber untadelhaften Regierung Maria Thereffens ber erfte Schanbfled angehängt wurde; ba aber diefer rubm= und eroberungfüchtige Rais fer, um feine Staaten zu runden, jest auch Angriffe auf Die beutiche Berfaffung machte, wechselte Friedrich allmählig feine Rolle. Der Freund Boltares und aller frangofischen Freigeister murde nun am Ende feines ruhmvollen Lebens ber Befchuter bes Papftes, ber hierarchie und ber Befuiten; ber Berachter bes alten Reichtstags und ber gerftuckelten Reichsarmee erschien als ber eifrigfte Bertheidiger der altgothischen deutschen Reichsverfassung. \*)

Indessen ist es wahrscheinlich, daß der fluge Friedrich diese veränderte Stellung seiner Politik nicht allein wegen den raschen Eingriffen des Kaisers Joseph, sondern auch darum augenommen habe, weil er unter allen europäischen Regenten und Staatsleuten der einzige war, welcher schon damals die Folgen der jetzt überall verbreiteten Grundsätze der Freiheit und Gleichheit voraussah. In seinen Jugendjahren hatte er zwar die französischen Philosophen an seinen Hof und zu seinem Umgange ausgenommen und selbst sich öffentlich als einen Ungläubigen bekannt; denn er wuste wohl, daß diese Schriftsteller die lautesten Trompeter seines Ruhms waren. So hatte er sich auch erlaubt, Eingriffe in die deutsche und polische Reichsverfassung zu thun; allein zu der Zeit wollte er Schlessen dem

<sup>\*)</sup> Siehe die damals erschienenen Schriften von herzberg, Dohm, Johann von Müller ic. Der von den rheinischen Erzbischöfen abgewiesene Nuntius Pacca rühmt sogar in seinen Denkwürdigkeiten, daß er in den rheinspreußischen Ländern in seinen Berrichtungen keine hindernisse gefunden, ja sogar von dem Nachfolger Friedrichs II, dem König Friedrich Bilhelm, sehr gnädig ausgenommen worden sei.

Dause Destreich und den Rezedistrist den Polen huwegnehmen, um seinen Staaten Macht und Rundung zu verschaffen. Sobald er aber merkte, daß die Philosophen und Enciklopädisten nicht nur die Grundpeiler der christlichen Religion, sondern auch der Monarchie zu erschüttern anfingen, und sewohl den religiösen als politischen Freiheitsgeist sich in allen Sabineten und Schulen verbreiteten, da er ber furchten mußte, daß die beiden Kaiserhöse von Destreich und Rußland ihm selbst über den Kopf wachsen könnten; stellte er sich am Ende seines thatenreichen Lebens als den Beschützer der hierarchie und aller mindermächtigen Staaten heraus. Doch wir wollen die Ereignisse selbst anführen, worin er dieses veränderte System zu erkennen gab.

Den 30. December 1777 ftarb ber Rurfürft von Baiern, Marimilan Jojeph, ohne manuliche Nachfommenschaft. Rach ben pfalzbaierifchen Sande und Re nilien-Bertragen follte nun ber Rurfurft von der Pfalz Karl Theodor zugleich als Regent der rheinspfalzie fchen und baierifchen gander eintreten. Lettere lagen aber bem friegeluftigen Joseph gur Rundung feiner Monardie gu bequem, als baß er seine Mutter, wie bei ber Theilung von Polen, nicht burch ben Furften Raunig habe bereden laffen, ihre Unfpruche barauf geltend zu machen. Diefe murben in Staatsschriften auf alte Beis rathsverträge baierischer Pringesfinnen und bohmische Lehnrechte ge. grundet. Der Rurfurft Rarl Theodor wurde fich auch schwerlich bagegen gesett haben, benn biefer herr liebte ben Frieden und bie schönen Runfte. Bu feiner wichtigen politischen Rolle aufgelegt, hatte er bisher Mannheim, Duffeldorf und andere rheinpfalgische Stades, fei es burd Garten, oder Pallafte oder Runftsammlungen verschönert. Die gange Rheinpfalg fchien unter feiner Regierung ein großer Gar. ten geworden gu fein, worin die Stadte gleichfam nur als Gartens häuser glanzten. Go aber bachte nicht ber Seld von Rogbach und Leuthen. Er ließ Die öftreichischen Staatsschriften burch bie golbene Bulle, ben westphälischen Frieden und die pfalzbaierischen Familiens Bertrage beantworten, und ba bie öffreichischen Ernppen nichts beftoweniger in Baiern einruckten, überfiel er mit ben feinigen Bob. men, und jeder Rheinbewohner erwartete ichon mit Ungedufd ente weder ben Sieg eines alten oder eines neuen helben; als bie fromme Maria Theresia bazwischen trat, und im Jahre 1779 mit Verzichte leiftung auf Baiern ben Frieden gu Tefchen berftellen lieft.

Indeffen gab Joseph, obwohl er fich feiner Giege und Corbeern beraubt glaubte, feine Ubsichten auf Baiern nicht auf. Durch Der-

trage und feine Schwefter mit Frankreich verbunden, und bem Ehr. geize ber ruffifchen Raiferin Katharina II fchmeichelnb, glaubte er nach bem Tobe feiner Mutter bas burch friedlichen ganbertausch bewirfen gu tonnen, mas ibm, bei beren Lebzeiten, burch Baffen nicht gelungen mar. Rach bem Teidmer Frieden hatte ber Rurfurft Rarl Theodor feine Refiden; von Manbeim nach Munden verlegt. Dier hatte Sofeph ber Dabe megen Gelegenheit gefunden, feine durch biefen Frieden vereitelten Absichten auf Baiern wieder geltend ju machen. Er ließ im Jahre 1785 bem munchner Sof einen Taufch ber baierifden gegen die bitreichifden Riederlande in Borfchlag bringen, und unterftutte ihn burch alle Mittel, welche bei biplomatischen Berhandlungen üblich find. Der alte Kurfürft, welcher fich öfter nach seinem lieben Manheim an ben Abein gurucksehnte, mar leicht ju gewinnen, auch die bagu gebrauchten Minifter fonnten ihre Beis ftimmung baburch rechtfertigen, bag bie bloeinpfalz, mit ben reichen Riederlanden verbunden, ein ansehnliches, geründetes, ben Rhein beherrschendes Königreich bilden wurde; auch bem frangofischen Sofe fonnte burch die Entfernung eines machtigen Rachbars eine glanzente Ausficht auf Die kunftige Eroberung bes gangen linfen Rheinufers eröffnet werden. Rugland ichien babei ruhig zu bleiben, weil sein Bestreben nach ber Turfei ging. England und Preugen allein widers festen fich; allein jenes fonnte nur zur Gee ein Gewicht geben, und ber alte Friedrich II durfte seine bereits erhaltenen Lorbeeren nicht an ben Rrieg mit fo mächtigen Staaten wacen. Was er alfo weber durch feine Bundniffe, noch burch feinen Baffenrubm gu erhalten hoffte, fand er in dem von ihm und dem Raifer Joseph fo febr verachteten beutschen Reiche. Es fann zwar nicht gelengnet werden, daß tiefes alte gothische Gebaute feit ber Regierung ber Sobenstaufen die deutsche Ration in einer gewissen Unbedeutenbeit gegen ihre Nachbarn erhalten habe, allein troß feiner nachtbeifigen Kendalzerftückelung zeigte es noch bis zu feiner ganglichen Auflösung eine Kraft, welche die beutschen Bolter gegen alle Unterbruckung geschützt haben wurde, wenn nicht Treulofigfeit berrschend geworden . mare. Raum war burch eine eifrig baierifche Pringeffin der Taufche vorschlag dem Konige von Preufen mitgetheilt worden, ale er feis nen Minister von Gorg zu bem Gerange von Breibrucken abicbickte, um biefem, als bem prafumptwen Erben, die Gefahr vorftellen gu laffen, welche barans sowohl fur ihn als feine ganber entspringen Alebuliche Borftellungen von Gefahr ließ er auch an ben Sofen von Sadifen, Sannover und Seffen Raffel machen, und end.

lich gelang es ihm, auch ben ersten geistlichen Kursursten von Mainz, Friedrich Karl zu gewinnen. Nachdem der Herzog von Zweibrücken gegen den vorgeschlagenen Ländertausch öffentlich protestirt hatte, wurde unter Vermittlung Preußens ein deutscher Fürstenbund geschlossen, an dessen Spige Friedrich mit seinen Lorbeern und England mit seinem Gelde stand, und dessen Zweck die Erhaltung des alten deutschen Reichs sein sollte.

Unf diefe Ruftung ber beutschen Buntesfürsten erwartete Jofeph eine Unterftutung von Frankreich und Rugland, feinen Berbundeten, aber beide furchteten ben Umwachs ber iftreichischen Macht unter einem ebraeizigen, unternehmenden Fürften, und die bem Raifer trengebliebenen Gurften und Stanbe wollten und fonnten feinen Ausschlag geben. Der baierische Ländertausch wurde bintertrieben. Das auffallenofte bei Diefer gangen Geschichte mar Die Berbindung bes erften geiftlichen Rurfurfen, welcher boch burch Deftreiche Cimvirfung den Aurstaat von Mainz erhalten hatte, mit den Bauptern der Protestanten. Die Urfachen und Bemeggrunde bavon waren aber folgende. Der Kurfurst Friedrich Karl blieb in den erften Sahren feiner Regierung ein bantbarer aufrichtiger Anhänger bes alten öffreichijchen Raijerbaufes; um bieje Berbinbung noch enger zu arhalten, berief er seinen alten Freund, ben Grafen von Sidingen, von Dien an Die Spige seines Ministeriums. Diefer und der bitreidusche Befandte, Graf von Metternich, batten gu ber Beit das gange Bertrauen bes Fürften. Gidingen beforberte auch als ein galamer herr die Berichonerungen der Schloffer und Garten, welche Friedrich Rarl bamals ju Dain; und Ufchaffenburg vornehmen ließ und feinen hof glangend machten; aber ber Minifter zeigte bei biefer Bermatrung eine folde Berfchmenbung und Dberflächlichkeit, daß sowohl das Domfapitel, als das Bolk dage. gen murrte, und er fich bom Sofe entfernen mußte. Friedrich Rarl hatte nun feinen Staatsbeamten, dem er die Berwaltung des Gangen anvertrauen fonnte. Der Staaterath von Straug hatte bisber nur die innern Beschäfte geleitet; ber Staaffrath von Deel fonnte nic fein ganges Bertrauen erhalten; und ber ruhmliebende Fürft hatte erft fürglich bie brei reichften Alofter in Maing, Die Rarthaus, bas Altenmunfter, und reichen Rlariffen-Rlofter gur Dotation der Universität aufgehoben. Um also dieses fürstliche Unternehmen nicht fallen gu laffen, rief er auf Aurathen bes Grafen von Metternich, den von ihm bei bem Untritt feiner Regierung entlaffenen Ramiter von Bengel in fein Rabinet gurud, und ernannte

ibn jum Curator seiner restaurirten hohen Schule. Bon nun an schien die Universität eine der besten Bildungs-Anstalten in Deutsch- land zu werden. Berühmte Gelehrte, waren sie dem kathol schen oder protestantischen Bekenntnisse zugethan wurden mit reichen Gehalten zu den Lehrstühlen berusen, ein Raturalien, Instrumentens und Münz-Kabinet angelegt, bes Kurfürsten Bruder schenfte der erneuerten Anstalt seine köstliche Kupferstichsammlung. Ein großer Platz vor der Stadt wurde zu einem botanischen Garten, die Gebäude vom Altenmünsters und reichen Klarissen-Kloster zu einem Laboratorium und Hodpitale angewiesen. Die hossnungsvollen Jünglinge von allen rheinischen Kändern strömten nach Mainz, um dort ihre Kenntsnisse zu erweitern.

Durch dieses Beispiel Friedrich Karls geweckt, stiftete auch der Kurfürst von Soln, Maximilian, eine Universität zu Bonn, welche sich nicht minder erhob, als die von Mainz; bald aber verbreitete sich sowohl unter die Lehrer als Lehrlinge beider Institute der Illuminatensorden, welcher in München von dem Prosessor Weishaupt gestistet, sowohl an Einsluß als Lehre die Stelle des Jesuitenordens nur in entgegengesesten Grundfäßen vertreten sollte.

Der Kurfurst Friedrich Kart hatte sowohl bei der Detirung seiner Universität, als bei der Berufung so vieser Protestanten an seinen hof, zu liberale Gesinnungen gezeigt, als daß er nicht zu den aufgeklärtesten Fürsten seiner Zeit gezählt worden wäre; allein er haßte alle Grundsähe und Anstalten, welche zu Aufruhr und Storung der burgerlichen Ordnung fuhrten. Da also die Illuminaten bei ihm feinen Einsluß gewinnen konnten, schlugen sie sich auf die Seite der emerizianisch-ösftreichischen Partei.

Unter solchen Verhältnissen äußerte ber Raiser Joseph seine Verachtung gegen das alte deutsche Reich, seinen Spott über dessen Verfassung und seine Eingriffe in die Diöcesans und anderen Rechte der geistlichen Fürsten. Da grade zu der Zeit der alte Kurfürst franklich wurde, so hielten es der östreichische Gesandte von Metternich und der russische von Romanzow heimlich mit der sogenannten emerizianischeiluminatischen Partei, welche eine Feindin des Fürsten geworden war.

Während diesen Spannungen erschien die mit Friedrich Karl nahe verwandte von hazseldische Familie in Mainz. Unter ihr hatten der nachherige preußische Fürst von hazseld und seine Schwester, die Frau Gräfin von Cudenhoven, die meiste Gewandtheit, solglich erhielten se auch den meisten Einfluß au hofe. Sowohl der Batte

als Bruber berfelben wurden Generale, und alle übrigen Glieber biefer Kamilie erhielten ansehnliche Stellen und Dompratenden.

Man fann fich leicht vorftellen, welche Giferfucht und welchen Reid bie fcnelle Erbebung berer von Sagfeto jowohl unter bem Dom. fapitel, ale tem Abel mid ben Sofleiten hervorbrachte. Richt nur. daß jett die misvergnügte Partei beimlich und unter fich ihren Sag und ihren Spott gegen ben Kurfurften und feine Umgebungen aus. ließen, fie ftreuten auch fo viele fcandaloje Unefdoten und in Jour. nalen abgedruckte Auffatze in bas Publifum, bag er babei nicht gleich. gultig bleiben founte. Diefer Sag und Reit verbreitete fich auch unter bie Beiftlichen, ale Friedrich Rarl ben geiftlichen Rath Beimes an die Spige feines Bicariats feste und ihn reichlich belohnend gu feinem Beibbifchofe erhob. Dan fonnte Diefe Spannung fchon bei ber Restauration ber Universität bemerten. Der Rurfurft überließ zwar die Leitung ber Schulen und Borlefungen dem Curator von Bengel; allein der Weihbifchof Beimes vergab dabei bie geiftlichen und weltlichen Stellen. Als darüber die emerizianische Partei außerft aufgebracht mar, ließ ber hofrath von Bengel, ein Reffe bes Guratore, zuerft in die Schlögerifchen Staatsanzeigen, bann in bae Bietopifche Journal Auffage einrucken, welche bas Benchmen bee Rurfürsten mit den bitterffen Ausbrucken rugten. Diefer aber bebarrte bei feinen nun einmal genommenen Entschluffen. Er lieg ben nach ber Schweiz gefluchteten Wiefop requiriren, Die Sanbichriften ber eingeschickten Auffage abfordern, und ba man bavon ben Bengel als Berfaffer fand, eine Untersuchung gegen ihn auftellen. Unter diesen verdrieflichen Vorfällen verreifte der Curator nach seinen Emes richshöfen. Ich begleitete ihn bis an den mit Gis beveckten Rhein. Er nahm von mir mit Thranen in ben Ingen Abschied und farb einige Tage nach seiner Abreise, \*)

Bei einer solchen Stimmung bes Mainzer Hoses war es bem klugen Könige Friedrich II leicht, zuerst die Familie von Sazfeld zu gewinnen, und dann den Kurfurften als Erzkanzler des Reichs und Handhaber der Reichsgesetze zum Fürstenbunde zu stimmen. Der Landjägermeister von Stein wurde als preußischer Gesandter am Hose, der Geschichtschreiber Johann von Muller als Staatsrath in auswärtigen Geschäften angestellt. Dieser gab hernach in einer

<sup>\*) 3</sup>ch habe dem Rangler und Curator-von Bengel meine Beforderung bei ber Univerfität ju verdanfen, und obwohl wir in manchen Punten nicht übereinftimmten, liebte und achtete er mich boch bis ju feinem Tobe.

Schrift: Darstellung des Fürstenbundes, in historischediese matischer Form die Gründe an, welche den Kurfürsten bewogen haben, zu diesem Bunde zu treten, und so wurde Kurfürst Friedrich Karl, der sich zeither als einen Feind der römischen Hierarchie here ausgestellt hatte, nun wie Friedrich II ihr eifrigster Vertheibiger.

Die Verbindung bes Kurfurften mit bem preußischen Sofe durch ben Fürstenbund hat nicht nur in Maing, fondern in allen rheinischen Staaten großes Auffeben erregt. Das Domkapitel und bas Bolk war feit dem dreißige und fiebenfährigen Kriege gewöhnt, die protestantischen Fürsten und besonders Preugen als ihre Feinde, bad Saus Deftreich als ihren Beschützer anzuseben. Die emerizianische Partei, eine Beforderin ber Aufflarung und Tolerang, nannte ben' Joseph einen katholischen Reformator, ben bie Sierarchie fcunenden Friedrich II einen Seuchler. Die protestantischen Sofe und Städte faben ben Beitritt des Kurfürften als einen Beweis eines aufgeflarten Fürsten, die geistlichen Fürsten und Domberren als einen Berrath gegen ihre Würden und Rechte, ber öffreichische Wesandte von Trant. manndorf, welcher bem Grafen von Metternich gefolgt mar, als eine Sandlung bes schändlichsten Undanks an. Diefe allgemeine Gabrung entging weder bem prengischen Gefandten von Stein, noch durch ihn seinem Hofe. Um ihr zu begegnen und den Kürstenbund auch für die Bufunft zu fichern, beredete man den alten Aurfürften, noch bei Lebzeiten fich einen Coadintor an die Seite zu fenen, ber auch nach feinem Tobe fein einmal gefaßtes Suftem erhalten wurde. Diesem zufolge erschien zu Aufang des Sabres 1787 ber Bergog von Weimar an bem Sofe zu Maing, um unter bem Borwande eines Besuches die Kastnachts-Lustbarkeiten zu genießen; aber in ter That, um'fich mit bem Kurfurften über bie Wahl eines Coadjuters zu besprechen. Seiner Reigung nach schlug er Karln von Dahlberg vor, welcher als Statthalter von Erfurt ichon lange feine Achtung und den Beifall der Gelehrten in Deutschland erworben hatte; allein ber Eurfürst schätzte biesen nicht so boch, als ber Bergog, und bestand auf ber Wahl bes Freiherrn von Dienbeim, den er fich und seinen Absichten geneigter glaubte. Der Berzog batte fich indeffen um die Reigung und Freilindschaft vieler Domberren beworben, auch einigen felbst Besuche gemacht. Diefes berablaffende Benehmen erregte bie Aufmertfamteit ber öftreichifdsemerizianischen Partei. Man theitte fich erft heimlich, bann öffentlich die Bermutbung einer baleigen Coadjuteriewahl mit. Endlich borte man auch fchen laut bavon auf ber lefegesellschaft reben. Dieses Beschwät blieb weber

dem Hofe noch der kaiserlichen Gesandtschaft verdorgen; und beide nahmen dagegen ihre Maaßregeln. Der Herzog von Weimar zog ab, ohne daß weitere Schritte unternommen worden wären, der Kurfürst gab eine ledige Domherrnstelle dem jungen Herrn von Nitter, ohne von dessen Dheim einige Verpslichtung zu serdern; der kaiserliche Gesandte aber suhr bei den Domherren der emerizianischen Partei herum, um sie im Falle eines schnellen Angangs auf der kaiserlichen Seite zu halten.

Indeffen verfloß die ganze Fastenzeit, ohne baß man ferner etwas von einem Ummuthen tes Sofes gehört hatte. Das Gefdman verlor fich allbereits unter ben Diplomaten, wie unter ben Burgern, als am Tage vor Palmenfonntag Die fürstlichen Staatsrathe und der Beihbischof bei ben nicht zur emerizianischen Partei gehörigen Domherren aufuhren, und fie um ihre Stimmen zu einer Coadjutorie fur ben herrn von Dienheim baten. Es glückte ihnen auch, theils burch Bors ftellungen, theils durch Berfprechungen, zwölf davon noch biefen Abend zu gewinnen. Kaum hatten ber faiserliche Gefandte von Trautmannes dorf und die Domberren von ber emerizianischen Partei diesen Untrag erfahren, als fie fich fogleich noch biefen Tag bei bem Grafen von Walberdorf, welcher bas Saupt ber Opposition war, versammelten, und auf Chrenwort beschloffen, keinem von ihren Chorbrudern ihre Stimmen zu geben, welcher fich nicht in ber gegenwärtigen Berfamms lung befände: bas weitere wollten fie bei einer andern Berfammlung in dem Dechaneihause zu Sochheim verabreden. Auf diese Weise war das Domkapitel in zwei gleiche Schalen getheilt. Rein Theil konnte Diefen Tag die Mehrheit ber Stimmen erhalten; ba ließ ber Rurfürft den einfältigsten unter den Domherren von der öftreichischen Partei, ben Freiheren von Bettendorf, ju fich tommen, in ber festen Zuverficht, biefem burd feine Burbe und feine Beredfamteit imponiren gu fonnen; allein, wie man fich oft an ben unbedeutendfien Menfchen in den bedeutendsten Ungelegenheiten betrügt, an biefem einfältigen Manne Scheiterte sein ganger Plan. Bettenborf erflarte dem Rurfürften grade ins Geficht, daß er feine Stimme bereits ichon bem Dombechant von Fechenbach gegeben habe, und als Cavalier nicht davon abgehen könne,

So standen die Sachen am Ende des Abends vor Palniensonntag, als der hof beschloß, einen Domherrn von der emerizianischen Partei wählen zu lassen, welcher seinem Charakter und seinem Betragen gemäß am wenigsten parteisch zu sein schien, und dieser war der

herr von Dahlberg, ein Freund bes herzogs von Weimar und aller nordischen Gelehrten.

Noch diese Racht wurde der Geschichtsschreiber und Staatsrath von Müller zu ihm geschickt mit dem Auftrage, sich der Stimmen seiner Freunde zu versichern und den andern Morgen zum Aurfürsten zu kommen, wo dann das weitere verabredet werden sollte. Dahlberg konnte auf drei oder auch fünf Stimmen zählen. Mit diesen erschien er vor dem Aurfürsten, welcher bereits zwölf gewonnen hatte. Durch beide erhielt er die Majorität und wurde, nachdem er den Fürstenbund unterschrieben hatte, Coadjutor von Mainz und bald hernach auch zu Worms.\*) Der Raiser Joseph aber schien die Pfassentracaserien, wie er sie nannte, zu verachten. Er warf sich nun ganz in die Arme seiner mächtigen Bundesgenossen, Ratharina, und richtete seine Blicke auf die Türkei, wo er neue Fehlschlagungen seiner Unternehmungen und endlich das Ende seines Lebens sinden sollte.

Durch das Mislingen fast aller Bestrebungen des Raisers am Rhein, wovon ich jest Augenzeuge war, wurde ich überzeugt, daß die Worte, welche ich ihm in der ihm zu dedicirenden Schrift gesagt hatte, nicht so ganz ungegründet gewesen sein mogten. Ich bildete daher aus den Grundideen derselben ein vollständiges Werf, welches ich unter dem Titel: Ueber die europäische Nepublik, verbessert unter dem: Historische Darstellung des europäischen Wölferbundes herausgab, und worin ich die Grundsähe und Grundzüge meines politischen Systems entwickelte, welche ich in allen meinen kunftigen Schriften nicht verleugnet habe.

Bu gleicher Zeit hatte ich die Hoffnung, daß mein Borschlag zu einem Bunde der geistlichen Staaten mit Pfalz Baiern zu Stande kommen wurde; aber die Borschung wollte es anders. Das alte drifftlichsgermanische Gebäude sollte nicht, wie so viele redliche Männer est gewünscht hatten, verbessert oder reformirt, sondern zuserst in seinen Grundseiten erschüttert, dann gänzlich zerstört werden, um einem neuen nach ganz andern Grundsähen zu errichtetenden Platzu machen, wie ich in dem folgenden Buche berichten werde.

<sup>\*)</sup> Da Dahlberg als Illuminat dem romischen hofe verdachtig sein konnte, wurde Muller, um des Papstes Genehmigung zu erhalten, nach Rom geschidt, und der preußische Gesandte Luchesini unterftugte ibn.

## Fünftes Buch.

Rheinische Geschichte während der französischen Revolution, bis zur Abtretung des linken Rheinusers und den Untergang des deutschen Reichs.

Ich beginne, wie Tacitus in einem ahnlichen Fall sagt, ein Zeitalter zu beschreiben, was reich an sonderbaren Borfällen, fürchterlich an Schlachten, voll Zwietracht und Aufruhr, und selbst im Frieden gefährlich ist. Könige und Fürsten sind entweder durch die Hande der Henfer und Meuchelmörder umgekommen, oder von ihren Thronen verjagt worden. Sechs Nevolutionen und Bürgerkriege, eine Menge auswärtiger und gewöhnlich beide zusammen. Im Often und Norden der Türkenkrieg, im Westen der französische — ganze Länder und Provinzen erobert und wieder herausgegeben. Nepubliken gestistet und Königreiche zertrümmert. Die heiligsten Gebräuche entweiht, die ersten Familien ins Esend gejagt, das Meer mit Bertriebenen angestüllt und die fernsten Inseln mit Blut gefärbt.

Doch tobender war die Buth in der Stadt. Abel, Reichthum und Ehrenstellen wurden als Berbrechen angesehen, und die Tugend der sicherste Weg zum Elend oder Schaffot. Die Belohnungen der falschen Ankläger waren nicht minder kränkend, als ihre Buben, stücke; da viele die öffentlichen Alemter als feindliche Beute ansahen, andere Reichtbümer und Macht erhielten, und so der herrschende Strom wurde, der alles an sich riß. Haß und Furcht verführten Diener gegen ihre Herren, Pflegkinder gegen ihre Bormunder, und wem es an Feinden sehlte, der wurde durch seine eignen Freunde gestürzt.

Doch war diese Zeit nicht so ganz unfruchtbar an Tugenben, baß sie nicht auch gute Beispiele auszuweisen hätte. Mütter, die ihre flüchtigen Kinder ernährten; Gattinnen, die ihren Männern in die Berbannung folgten; muthvolle Berwandte, standhafte Söhne, Treue von Bedienten und Mägden auch bei Drohungen standhaft; große Männer, Weiber oder Geistliche, mit benen es aufs Aeußerste fam, und die bei ihrem Untergange Hoheit der Seele zeigten und des rühmlichen Todes der Alten oder Märtyrer starben.

Ehe ich übrigens zur Sache schreite, muß ich vorher ben Zustand ber Länder, die Gesinnungen der Höfe und des Bolfes, die Berhältnisse der Fürsten und ihrer Staatsrathe schildern, damit man nicht blos Auftritte und Begebenheiten, sondern auch Zusammenhang und Ursachen kennen lerne.

Wenn man die Art der Erziehung, den Lurus und die Toleranz der Höfe, die Freimüthigkeit der Gelehrten und des Bolfs überstenkt, welche ich bereits schon im vorigen Buche angegeben habe,
fo wird est einem nicht wundern, daß die ersten Ausbrüche der französischen Revolution so großen Beisall unter dem rheinischen Bolke erhalten hatten. Die philosophische politischen Grundsäger wurden öffentlich gelehrt, durch Schriften und Zeitschriften unter das Volkgebracht, und die freiesten Schriftsteller mit Achtung und Ehrenzbezeugungen überhäuft.

Der Kurfürst von Mainz, Friedrich Karl, hatte den aus Frankreich verbannten Ibt Rainal an seinem Hose ausgezeichnet, Müllern, den republikanischen Geschichtsschreiber der Schweiz in sein Kabinetaufgenommen, Blau, den Bestreiter der kirchlichen Unsehlbarkeit an die Spisse der Theologie und des Seminariums gesetzt, und den Berkasser des Ardinguelle zu seinem Bibliothekar ernannt. Unter dem Kurfürsten von Trier, Elemens Wenzeslaus, seitere La Roche, der Verfasser der Mönchsbriefe, die weltlichen, Hontheim, der angen nyme Febronius, die geistlichen Geschäfte, und der Kurfürst von Coln, Maximilian, berief den liberalen Kanonisten Derreser und den künftigen Terroristen Elogius Schneider an seine Universität.

Die Domherren und der Atel trugen nicht minder dazu bei, die Anktlärung und Freiheit zu verbreiten, als die Höfe. Die freiessten Schriften waren in ihren Händen oder auf ihren Schreibtischen; in ihren Gesellschaften und an ihren Tafeln rugte man; die Bershandlungen der Fürsten und der Regierungen so streng, als nach der Hand in den Elubs; die Dombibliothek wurde zu gewissen Stunden eröffnet, die sonst verbetenen Bücher aus den Schränken geholt, eine Meuge neuer angeschaft und sogar die Enciklopädie zum öffentlichen Gebranche aufgestellt.

Auf ben neuerbauten Pallästen der Domberren sah man nicht mehr die Standbilder der Mutter Gottes, sondern die der Philossophie und Künste, und in ihren Gemächern mußten die altgotischen Figuren der heiligen Apostel Petrus und Paulus den Butten eines Boltaire und Rousseau weichen. Ueberall sprach man von Mably und Helvetius, von Nainal und Montesquieu mit Enthustasmus;

in allen Geschichtbüchern und Romanen, Pflugschriften und Schaufpielen wurden alte Borurtheile lächerlich gemacht, Auflebnungen gegen Gewalt mit Tob überhäuft und die Grundsätze der Freiheit und Gleichbeit gerühmt. Wollte auch noch ein oder der andere Domberr oder Ideliger, geistliche oder weltliche Rath gegen solche Meinungen warnen, so wurde er nicht geachtet, oder gar als ein Mann von Vorurtheilen verspottet.

Diefer Geift ter Freiheit wurde burch bas politische Betragen ber Aursten und Sofe eher angefacht als niedergeschlagen. rich II hatte fein ganges Leben hindurch eben fo viel Enthuffasmus für die Philosophe, als Liebe jum Kriegeruhm bewiesen, und fein Machfolger unterftugte offenbar die Aufstände der Brabander und Lutticher; Ratharina II ehrte den Dibero und Boltaire, und wollte die Erziehung ihres Cohnes dem Philosophen d'Alembert übertragen. beffen Stelle nach ber hand la harp auch wirklich einnahm. feph II juchte bie alten religiofen Gefinnungen feiner Bolfer zu bes fampfen, fchlug ben Abel und Die Beiftlichkeit zugleich nieder und besuchte den alten Rouffeau, den Bestreiter aller foniglichen Gewalt. au Paris in feinem Dachstübchen. Der frangofische Sof bette bie Vatrioten in Solland und Amerifa auf, und ließ feine Truppen gu Waffer und zu Land gegen Die Auctorität eines Konias fampfen. und ber Rurfurft von Maing, Friedrich Rarl, fand an ber Spite bes Fürstenbundes, welcher von Protestanten gegen bas Unsehen des Raifers gestiftet ward.

Diese allgemeine Gährung ber Bölker wurde noch mehr genährt, als der Kaiser Joseph und Katharina den Krieg gegen die Türket ansingen und das alte Griechenland zu einer neuen Republik erwecken wollten.\*) Kaum war er in der Hoffung, den halben Mond in Constantinopel zu zerbrechen, mit seinen wohlgeübten Truppen an die Donan vorgerückt, als ihn die Ungarn, die Böhmen und die Niederländer, durch seine willkürlichen Resormen aufgebracht, mit einem Ausstade, die Preußen und Polen mit einem Anfall im Rücken bedrohten. Zurückgetrieben von den elenden Türken bis Mehadia, von den Aussen nicht gehörig unterstützt, durch Strapazen und andere körperliche Uebel geschwächt, mußte er nach Wien sich zurückziehen und mitten unter der Erschütterung seiner Staaten ein Leben endigen, was bei dem Anfange seiner Regierung die Be-

<sup>\*,</sup> Siehe hierüber meine Schrift: Die gescheiterten Projefte, und Segur Beschichte der vorzüglichsten Begebenheiten unter Friedrich Bishelm II.

gludung der öftreichischen Monarchie und die Erhebung der deutschen Nation versprochen hatte.

Go waren bie Gesinnungen ber Fürsten, so ber Geift bed Bolfes gestimmt, als ber Rurfurft von Maing burch bie Lutticher Revo-Intion auf beffen Folgen aufmerkfam murbe. Die Luttider Patrio. ten hatten allerdings bas Recht, ihre alten Privilegien, beren man ffe nach und nach beraubt, wieder guruckzufordern; fie durften fogar nach ihren Landesgesetzen barauf Unspruch machen und eine Berbefferung ihrer ftanbifden Berfaffung verlangen. Die Reiche. gerichte wurden fie auch mit biefem Gesuche, wenn es in ber burch bie Reichsgesetze vorgeschriebene Form ware vorgebracht worden, schwerlich abgewiesen haben, ba fie fich hierin fogar auf die Unterstützung bes preußischen Sofes verlaffen konnten Allein fatt biesen gefetlichen Beg einzuhalten, fette fich bas braufende Bolt felbft in Befit beffen, mas ihm nur burd bie Reichsgerichte guerfannt werben fonnte. Es begann fogleich mit einer formlichen Revolution, fette feinen Magistrat ab und erwählte einen andern, es verjagte ben Kurst-Bischof und seine Unhänger im Rapitel und bemächtigte fich ber vollen Ausübung ber Souverainetät.

Gegen ein solch eigenmächtiges Verfahren erließ das Kammergericht zu Wehlar ein Decret, worin den Kreisdirectoren aufgetragen wurde, die empörten Lütticher zu ihrer Pflicht zurück zu führen. Allein der König von Preußen, dem als Director des Westphälischen Kreises die Erekution davon zuerst aufgetragen war, schien mehr diesen Aufstand begünstigen, als unterdrücken zu wollen. Die Truppen, so er nach Lüttich marschieren ließ, blieben unthätig, die Sorrespondenz zwischen ihm und dem Kurfürsten von Mainz wurde mit Vitterkeit geführt, die Häupter der Patrioten waren zu Berlin gut aufgenommen worden, und endlich trat der preußische Gefandte von Dohm mit einer Schrift auf, worin das Verfahren des Lutticher Bolkes eher gerechtsertigt, als gerügt war.

Diese Begebenheiten machten den schmerzhaftesten Eindruck auf den Aurfürsten von Mainz. Er war zwar kein Feind der Aufklärung und politischen Freiheit, dies zeigten seine eigenen Anstalten und Gesinnungen; allein er haßte, wie wir schon oben bemerkt haben, alle Ausstände und Bewegungen, welche gegen das Ausschen und die Gewalt der Fürsten gerichtet zu sein schienen. Das Betragen des preußischen Hoses mußte ihn auch um so mehr befremden, weil derselbe dei Errichtung des Fürstendundes so nachdrücklich die Sprache der Reichsgesetzlichkeit führte. Friedrich Karl änderte

baher pletslich seine politischen Berhältnisse, und handelte als Handhaber der Reichsgesetz jetzt ebenso gegen die Absichten des preußischen Hoses, als er sie discher begünstigt hatte. Er machte dem Könige nachdrückliche Vorstellungen wegen dieser Sache; knüpfte seine verigen Verbindungen mit dem Wiener Hose wieder an; ließ seine Truppen auf dem heiligkreuzer Felde in Wassen und besonders der Artislerie üben; schickte unter Ansuhrung des Generals von Hazseld selbst zwei Regimenter nach Luttich; entzog dem Staatsrathe Müller sein Vertranen in den auswärtigen Geschäften und schenkte es dem Freiherrn von Albini, der so eben von Wien gesommen war, und ihm in den damaligen Umständen ein tauglicherer Mis nister schien.

Anch das innere seiner Staatsverwaltung schien jett ein anberer Geift zu beleben. Diejenigen, welche als Freunde der Freiheit befannt waren, wurden vom Hofe und aus den Eirkeln des Abels entsernt;\*) die Lehrer zur Klugheit und Mäßigung in ihrem Bortrage ermahnt, die freien Reden und Austritte in der Lesegesellschaft gerügt, die Correspondenz in fremde Länder beobachtet; die Schauspiele und Schriften censirt, und die Aussicht der Polizei geschärst. Es wäre vielleicht möglich gewesen, durch solche Anstalten das Feuer, was in Lüttich ausgebrochen war und auch andereswo zu glimmen schien, zu dämpfen, wenn nicht zu gleicher Zeit in Frankreich ein Brand entstanden wäre, den später alle Armeen Europas nicht zu löschen im Stande waren.

Es ziemt sich nicht, in der Geschichte kleiner Staaten die wichtigen Auftritte und Begebenheiten zu erzählen, welche ganz Europa erschütterten; wir mussen daher von der französischen Revolution nur das hier anführen, was unmittelbaren Einfluß auf das Schicks sal der Rheinländer hatte.

Nachdem es den mit den Mainzern verbundenen Kreistruppen nicht gelungen war, die Lutticher zu bändigen, ja sie vor Hasselt sogar abgetrieben wurden, überließ man diesen Streit der kaiserlichen Urmee, welche aus ähnlichen Ursachen in die Niederlande gezogen war und bereits schon die Brabänder wieder zum Gehorsam

<sup>\*)</sup> Es war vielleicht nicht klug, das man dieses Mistrauen auch auf mich und Johann von Müller ausgedehnt hatte. Ich wollte sogar beweisen, das der erfte Operationsplan gegen die Revolution nicht nach jenem des Herzogs von Braunschweig, sondern nach Bouillies Plane ausgeführt und Main; nicht au Eustine übergeben worden ware, wenn wir im Rathe gesessen batten.

gebracht hatte. Die zwei Mainzer Regimenter kamen wieder zuruck, um zu weit wichtigern Unternehmungen, wozu ber Aurfürst sich aufgefordert glaubte, gebraucht zu werden.

Gleich bei dem Ausbruche der französischen Revolution flüchtezten sich die königlichen Prinzen, eine Menge von Abel und solche Geistlichen, welche den Bürgereid abzulegen verweigert hatten. Sie vertheilten sich zwar auf ihrer Flucht in alle Länder Europens und suchten Hülfe bei allen Königen und Fürsten. In keinen Höfen wurden sie aber so günstig aufgenommen, als an den geistlichen am Rheine. Der Kurfürst von Trier, Elemens, hielt es seiner Pflicht und seinem Stande gemäß, den Prinzen Schutz und Aufentzhalt zu geben, mit denen er als Prinz von Sachsen verwandt war, und dem Kurfürsten von Mainz, dessen Stolz es bisher war, mit Königen im Bunde zu stehen, schmeichelte es sehr, wenn die Emisgranten ihn den Pflegevater einer gekränkten königlichen Familie nannten, welche bisher das wichtigste Neich der Erde beberrscht hatte.

Indeffen wurden die Emigranten die Unterfützung der rheinis fden Fürstenhöfe fdwerlich gefunden haben, wenn nicht die Grunds fage und Unternehmungen der Jakobiner alle Regierungen geschreckt und aufmertfam gemacht hatten. Die frangoffchen Pringen und Alüchtlinge befamen baburch bie schicklichfte Gelegenheit, ihre Cache zur Sache aller Könige und Fürsten zu machen, und fie waren auch fein und thatig genug, um ihre Abfichten zu erreichen. Gie ftellten den Sofen vor: "Die Jafobiner hatten Grundfage aufgeftellt, bie auf nichts anders, als den ganglichen Umfturg aller ges sellschaftlichen Ordnung abzweckten, und alle Mächte im bochften Grade beunruhigen mußten. Der Thron und ber Altar mare gus gleich angegriffen, aller Unterschied ber Stände aufgehoben, und man habe ben Rrieg ber Urmen gegen die Reichen, und ber Sutten gegen die Pallafte angefundigt. Diefe anftedenden Grundfage fans ben in allen gandern Apostel und Anbanger; überall fammelten fich bie Ungufriedenen, die Chrgeizigen und Sabsuchtigen um die Sahne ber Freiheit und ber Gleichheit. Diese gefährlichen Renerungen wurden unter bem ehrwurdigen Mantel der Philosophic versteckt und darum huldigten ihnen alle Gelehrten, beren Theorien fich nicht auf Erfahrung grundeten; endlich waren fie von dem großen Saufen mit Enthusiasmus aufgenommen worden, denn sie schmeichelten feinen Leidenschaften. Schon begnügten fich die frangofischen Revo-Intionare nicht mehr mit ihren innern Triumphen; mit hintanjetung

alles Bölkerrechts hätten ste bem Papste und mehreren Reichsfürsten ihre Bestsungen entrissen; sie verbreiteten ihr System in den belgischen Provinzen und dem lutticher Lande und sieden damit auch die Histopfe auf dem polnischen Reichstage an; ihre Elubs hätten Correspondenz mit allen heimtichen Gesellschaften errichtet; mehrere beutsche Journale predigten ohne Scheu ihre gefährlichen Grundssätze und man sehe offenbar, daß sie die Absicht hätten, die Nevoslution über ganz Europa zu verbreiten. Es wäre endlich Zeit, daß die europäischen Monarchen die Augen öffneten und ausbörten, durch verderbliche Zwietracht sich zu samwächen, und badurch den Jasophinern das Spiel zu erleichtern. Sie müßten vielmehr gemeinschaftslich zusammenstehen, um dieser Pest aller bürgerlichen Ordnung, deren Folgen man nicht Lerechnen könnte, bei Zeiten Gränzen zu sehen."

Diefe Borftellungen, in welchen Bahrheit und Uebertreibung, Patriotismus und Kactionsgeift leidenschaftlich mit einander vermischt waren, wurden vielleicht die Kurfürsten und die übrigen Berricher von Europa eher von einem Kriege mit ber frangösischen Ration abgeschreckt, als bagu bewogen haben, wenn nicht die Emigranten burch andere Ausfichten und Plane ihren Zweck zu erreichen gewußt batten. Denn zu gleicher Zeit, als fie bie Bofe in Furcht zu feben wußten, suchien fie selbe auch mutbig zu machen. Gie bemerkten ihnen nämlich: "Dag es jest noch Zeit fei, bas Feuer zu löfchen; die Jakobiner hatten fich durch ihre Graufamkeiten und Tollheiten bereits verhaßt gemacht; ter größte Theil tes frangofifchen Bolfes liebe feinen Konig zu viel, als daß es beffen fchandliche Erniedris gung mit Bleichgültigfeit ansehen konnte; Die Beiftlichkeit und ber Abel batten noch einen machtigen Unbang; Die besten Difigiere und Generale seien ausgewandert, und bie, welche noch gurndgeblieben waren, wurden bei dem erften Angriff foniglicher Truppen die Feftungen übergeben und mit ihren untergebenen Goldaten übergeben. Die Saupter ber Revolution maren lauter unwiffende Edpreier, welche fein Detachement anzuführen fähig feien, und die Heere ber Preußen und Defireicher durch die bisher geführten Rriege fo furchs terlich, daß fie nicht viel Widerstand zu befürchten batten. leichte Miederlage ber hollandischen und brabandischen Patrioten habe nur zu beutlich gezeigt, wie wenig folde pobelhafte Menschen ges gen wohl bisciplinirte Truppen ausbalten fonnten." Colche viel. verspredjende Worte unterftutten fie durch ihre Correspondens mit ihren Unhangern in Franfreich und mit wohl combinirten Operationis planen, im Kall man ben Erieg beginnen wollte.

Die Aurfürsten von Mainz und Trier, welche beständig mit Emigranten umgeben waren, traten sogleich ihren Absichten bei, und als sie sieh durch die Pilniger Convention von Preußen und Destreich darin unterstützt fanden, waren sie auch unter den deutsschen Fursten die ersten, welche, ohne einen Neichsschluß abzuwarten, ihre Truppen den französischen Prinzen zur Vertheidigung anboten.

Indessen hielt die fritische Lage, worin sich Ludwid XVI und feine Familie befand, ben offenbaren Ausbruch bes Rrieges noch gurud. Man wollte diese erft durch eine Flucht retten und Leopold, ber jestige Monarch Destreiche, hoffte immer noch bas burch Klugbeit und Magigung zu bezwecken, mas man hernach burch Waffen nicht mehr zu Stande bringen fonnte. Bu biefer Beit hatte unter allen ronaliftifden Sauptern feiner thatiger gewirft und flugere Unfchlage gegeben, ale ber in ben bisber erschienenen Befchichtebus dern fo wenig bemerkte Marquis be Bouille. Er hatte bisher, Die Begebenheiten genau bevbachtend, die Truppen, welche er befebligte, von allem jatobinischen Ginfluffe freigehalten, obwohl er für eine gemäßigte Monarchie gestimmt war. Er besetzte bamit die Begenden um Det und Berdun, um auf alle Kalle bereit zu fein, ben Ronig auf seiner Alucht zu schützen und zu unterftüten. Man hatte eine folde Zuversicht und hoffnung auf feine kluge Leitung geset und war ber Befreiung bes Konigs so ficher, daß ber Rurfürst von Mainz die Aufführung der Oper Richard Comenherz verordnete; denn mabrend biefem Grude erwartete man ffundlich bie gewiffe Rachricht von ber Rettung Ludwigs. Die Emigranten waren fcon bereit, bas Finale ,, unfer Ronig ift befreit" mit lautem Beifall abzufingen. Aber Diefes Frendenspiel murbe noch während ber Aufführung in ein Trauerspiel verwandelt, als austatt ber Mettung bes unglücklichen Konigs beffen Wefangenschaft ange. fündigt wurde. Die Umffande, woburch biejer wohlangelegte Plan bes Marquis de Bouille fcheiterte, find befannt genug, um fie hier genau angeben zu wollen; besto mehr verdient aber beffen Angriffeplan, welchen er ben Konigen und ihren Beneralen vorlegte, bemerkt zu werden. Bonille wollte nämlich nicht, wie es ber Bergog von Braunschweig that, Frankreich mit 80,000, fontern mit 200,000 Mann, und zwar auf verschiebenen Punkten, angegriffen haben. Es wird mir baber erlaubt fein, hier eine Stelle aus bem XIV. Bande, Seite 200 meiner Staatbrelationen \*) einzuruden, worin ich über bie Kriegsplane ber Coalitionen gegen Frankreich im alle

<sup>\*)</sup> Diefer Band ift 1869 geschrieben.

gemeinen meine Bemerfungen machte, und über ten erften Feldzug Seite 108 folgendes fage:

"Man machte schon gleich bei dem Ausbruche bes französischen Revolutionofrieges die Bemerkung, daß die coalisiten Mächte mit zu wenig Truppen angegriffen und die Eroberung von Paris zu leicht angesehen hätten. Wollte man ein aufgebrachtes Bolk von 25 Millionen bändigen, so mußten nicht 60 oder 80,000, sondern ein paarmal bunderttausend Mann in das Feld gestellt werden. Nach allen vorchergegangenen Unternehmungen großer Generale gegen Frankreich mußte der Angriff solgendermaßen geschehen.

Eine Urmee von 50,000 Engländern geht an der Sambre, eine andere eben so stark von Destreichern an der Maas hinauf. Beide masquiren die französischen Festungen in den Niederlanden und wer, den von englischen Flotten im Kanal und an den Küsten unterstützt. Die Holländer machen die Reserve. — Eine Urmee von 40 bis 50000 Destreichern und Preußen dringt die Mosel hinauf, indessen eine andere bei Bitsch und eine dritte bei Porentrü den Elsas tournirt. \*)

Eine Urmee Sardinier und Deftreicher geht über die Alpen und vereinigt fich mit den Engländern und Spaniern, welche vom Mittelländischen Meere und über die Süd-Pyrenäen herkommen. Eine Urmee Spanier geht über die Nord-Pyrenäen und unterstüßt mit einer englischen Flotte die Noyalisten in der Bendee. Lettere nähern sich Paris und werden von den aus den Niederlanden und Lothringen eindringenden Destreichern und Preußen unterstüßt."

Ich weiß nicht ob dieser von mir gedachte Plan mit jenem des Marquis de Bonille übereinstimmt oder nicht. So viel ist aber ges wiß, daß letterer nicht angenommen und ein anderer, wovon wir bald reden werden, mit dem unglücklichsten Erfolge ansgeführt\*\*) wurde. Ich will daher nur noch einige Bemerkungen über die das malige Lage der französsischen Nepublik machen, woraus man erssehen wird, wie leicht ein gutdurchdachter Operationsplan gelingen konnte. Zuerst also waren zu der Zeit durch die tollen Unternehmungen der Jakobiner nicht nur ein großer Theil des französsischen Bolkes, sondern selbst viele und wichtige Hänpter der Revolution, wie Mirabeau, Lafanette, Lallitollendal und andere misvergnügt

<sup>\*)</sup> Es versteht fich von felbst, daß man sich bei diesen Destreichern und Preußen auch die Reichsarmee mitdenken muß. Das bewaffnete Emigranten. corps wurde dabei nicht unthätig geblieben fein.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche damit die im Jahre 1822 erschienenen Memoires de Marquis de Bouillé.

und hatten sich schon dem Könige als Schützer angeboten; zweitens würden die damaligen commandirenden Generale, der alte Luckner, Lafapette und Rochambeau dem Eindringen einer so großen Armee nicht lange widerstanden haben; drittens waren die Linientruppen und sogar ein großer Theil der Nationalgarden noch königlich gesstunt und die Truppen der Sansculoiten weder gehörig bewaffnet noch gebildet; viertens hat man diesen Plan im Jahre 1814 gegen dieher an Krieg und Sieg gewöhnte Soldaten und einen Napoleon mit Glück ausgeführt, und fünstens sagt dieser in Kriegssachen geswiß nicht zu verwersende Richter selbst: daß, wenn die verbundenen Mächte im Jahre 1791 nur halb so viel Mannschaft gegen die Resvolution angewendet hätten, als im Jahre 1814 gegen ihn, sie eben so gewiß nach Paris gesommen wären, als nach den blutigen Schlachten von Brienne, Montmartre und Waatersoo.\*)

Bahrend ber Beit man fich also über bie Mittel, den Revo. Intionegeist zu beschworen beschäftigte, aber weder über eins ober das andere einig werden konnte, fielen zwei Raiserwahlen und Rais ferfronungen, Leopolds und Frangens, in Frankfurt vor, wo fich die Konige, Kurften oder ihre Gefandten nabern und über einen enblichen Beschluß vereinigen fonnten. Schon wahrend ber Feierlichkeiten der lettern fab mon preußische und öftreichische Truppen gegen ben Rhein zu marschieren, und nach ber Kronung hatte ber Rurfürst von Maing, Friedrich Karl, die feinem Stolze so fchmeis chelnde Chre, die machtigften Renige und Fürften Europens an feis nem Sofe zu feben. Der Raiser und ber König von Preußen, ber Ronig von Sicilien und die frangofischen Pringen, die Kurfurfien von Trier und Coln, die Bergoge von Destreich und Braunschweig nebst fo vielen andern Fürsten, Generalen und Staatsteuten besuchten ihn als den Reftor unter den Regenten, und die frangossichen Prinzen nannten ihn ihren Bater. Dem jagbliebenten Konige von Sicilien murbe auf bem Schlofplage ein Treibjagen gegeben, ber neue Kaifer wehnte in dem fursulftlichen Restenzschlosse, ber Sto. nig von Preußen mit tem Herzoge von Braunschweig in ber Tas

<sup>\*)</sup> Die ganze Coalition der Könige wäre nicht nöthig gewesen, wenn Ludwig XVI gleich bei den ersten Ausständen einen so entschlossenen General, wie Napoleon, für sich gehabt hatte. Checoglione! sagt dieser bei dem Anblicke der Bestürmung der Tuserien am 20. Juni 1791, Checoglione, comment at-on pu laisser entrer cette canaille? il sallait en basayer quatre ou einq cente arec du canon, et le rente courrait encore. Siehe die momoires do Bourrienne Town. I. ehap. IV.

vorite, dem kurstriklichen Lustgarten vor der Stadt, der Kronpring und jetzige König von Preußen in dem schönen Gedaude auf der Citadelle; der Kursurst von Göln bezog als Deutschmeister das deutsche Haus, der Kursurst von Trier den Osteiner hof; den übrigen Kürsten wurden andere schöne Gedäude der Stadt mit eigner Bedienung angewiesen. Rach einer großen Tafel in dem Schlosse wurde gegen Abend die Favorite, die Citadelle und die Rheinbrücke nebst mehreren Fahrzeugen mit unzähligen Lampen erleuchtet. Wenn man von der Mainspisse der diesen so berrlich flimmernden Lustgarten mit seinem Faurzebäude und seinen sechs Pavillons betrachtete, und das Gewinnmel von unter der Must umberwandelnder Menschen ausah, so gianbte man ein dahin gezaubertes Feenschloß vor Augen zu haben.

Diese Lustbarkeiten verwandelten sich am andern Tage in ernsthaftere Geschäfte. In eben dieser Favorite wurde das berüchtigte Manisest des Herzogs von Braunichweig an die französische Nation abgefaßt, was dem wankenden Altare und dem Throne kräftigen Schutz versprach und der Revolution den Untergang drohte. Gleich nach den wahrhaft königlichen Festlichkeiten, womit der Besuch der hoben Gäse in Mainz geseiert wurde, rücke der König von Preußen, wie ein anderer Ligamemnon, und der Herzog von Braunschweig, wie ein anderer Ulysses, von Coblenz aus gegen das neue Troja vor, und so nahm der schreckt die Krieg seinen Ansang, welcher den Altar, den Thron und die Diöcesenrechte schützen sollte, aber damit endigte, daß über fünfzig Könige und Jürsten entthront und alle geistlichen Staaten vernichtet wurden. \*)

Friedrich Karl, der Kurfurnt von Mainz, ber sich nun durch ben Bund ber machtigsten Konige geehrt und durch die Macht ber besten Seere in Europa gestärst glaubte, blieb bei bem Ausbruche

<sup>\*)</sup> Der Lüneviller Friedensichlus und der Reichebeputationsichlus vernichtete die Könige von Frankreich, Polen, Sardinien, den Grocherzog von Toblana, den Statthalter von Holland, die Dogen von Bonedig und Genua, die drei geiftlichen Kurfurston, vier und zwanzig Fürst. Bijchofe, zwanzig gefürstete Abteien, ohne die Reichsküdte zu gedenken.

Unter Napoleon find entthront worden der deutsche Kaiser, die Könige von Spanien, Portugal, Neapel, Schweden und der Papst; die herzoge von Parma, Modena, Braunschweig, der Kurfürft von heisen, Nassau-Juld, nebst einer Menge andern mediatisiten Furften, jo daß man die Gesammtzahl auf hundert entthronte Könige und Fürsten bringen konnte. — Und wohin find die Altare, die Kirchen, die Kirchengüter und die Divesfonrechte gesowen, beren Erbaltung boch in dem Maniseste versprochen war?

des Kriegs nicht zurud. Er ließ sogleich die besten zeiner Truppen auf dem Heiligkreuzerselbe versammeln, und nachdem sie einige Tage da im Lager gestanden hatten, unter Anführung des Obersten von Winkelmann zu dem kaiserlichen Heerhaufen vorrücken, welcher unter dem General von Erback den Elsas angreifen sollte.

Indessen gingen die Unternehmungen der Preußen in der Champagne nicht to gludlich und fchnell, als man gehofft. Die frangofischen Generale Lafavette, Luchner und Rochambeau waren während ihrer ersten Berfuchen ben Jafobinern verdächtig geworden, an deren Stelle wurden eifriger scheinende Patrioten, Dumourier, Gus ftine, Biron und Rellermann gefett. Diese tonnten, weil ber Plan des Marquis de Bouille nicht angenommen wurde und fie jest ans berswo feinen Keind zu furchten hatten, ihre bisher gerftreuten Truppen auf einem Bunkte versammeln und durch schnelle Aufgebote verftarten. Die frangofifchen Generale nahmen daher zuerft bei Grand. pree und ben Isletten, bann ale biefe burchbrochen war, bei St. Menehoult eine feste Stellung. Rellermann hielt die Preußen in ber Champagne im Schach, richtete unter ihnen bei Balmen burch ein anhaltendes Stückfener großen Schaben an, indeffen Dumourier nichts weniger im Sinne hatte, als fie von ihren Magazinen und eroberten Festungen im Rücken abzuschneiten. Was übrigens Das ju Balmy augebrachte Stückfeuer nicht ausgerichtet hatte, vollendete eine epidemische Krantheit, welche ber Genuß unzeitiger Trauben unter ben Preugen bervorbrachte. Der Bergog von Braunschweig jog fich jurud. Ueber biefes fonderbare Greigniß fagte Gieves: "Er, ber Bergog, ift nicht ber Berfaffer bes verfluchten Manifestes Es ware vielmehr leicht zu beweifen, daß er felbst diesen Rudzug angerathen habe, indem er fich nicht hingeben wollte, Frankreich mit Feuer und Schwert zu verwüften, um ein Wertzeug ber Emis granten gu fein; "\*) und Gothe macht als Augenzeuge folgenbe Bemerfungen barüber:

"Ein französischer General, Lafanette, Haupt einer großen Partei, vor Kurzem der Abgott seiner Nation, des vollsommensen Bertrauens der Soldaten genießend, lehnte sich gegen die Obergez walt auf, die allein nach der Gesangennehmung des Königs das

<sup>\*)</sup> Il n'est pas l'auteur de ce maudit manifeste, dit Sieves, et il serait facile d'etablir, qu'il a conseiller lui-meme la retrait de champagne, se resusant de mettre la France à seu et à sang et d'agir pour les émigrés.

Mémoire de Fonché.

Reich reprafentirt; er entflieht, feine Urmee nicht ftarfer als 28000 Mann, bleibt ohne General und Oberoffizier bedorganifirt und bestürzt."

"Bur felbigen Beit betritt ein machtiger Konig mit einem 80,000 Mann ftarfen verbundeten Beere ben Boben granfreiche, zwei befeftigte Ctadte, nach geringem Bautern, ergeben fich. Dinn ericheint ein wenig befaunter General (Dumourier), ohne jemais einen Ober. befehl geführt zu haben, nimmt er, gewandt und flug, eine febr ftarte Stellung; fie wird burchbrochen und doch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschlossen und zwar fo, daß ber Feind fich zwischen ihn und Paris ftellt. Aber winderbar vereitelte Buftande \*) werden durch anhaltendes Regenwetter berbeigeführt; bas furchtbare allirte Deer, nicht weiter als jeche Stunden von Chalond und gehn von Rheims, ficht fich abgehalten, biefe beiden Drie gu gewinnen, beguemt fich jum Rudzug, raumt bie zwei eroberten Plate, verliert ein Drittel feiner Mannschaft und davon höchstens 2000 durch die Waffen und fieht fich nun wieder am Ithein. Alle biefe Begegniffe, bie an das Bunderbare grangen, creignen fich in nicht weniger als fedis Wochen, und Frankreich ift aus ber größten Gefahr gerettet, deren feine Jahrbucher jemals gebenken."

Dieses Alles, und mehr noch, als der Kluge verschweigt, bemerkend, ruft Göthe aus: "Don hier und heute geht eine neue Epoche in der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr sein dabei gewesen."

Nach so unerwarteten Unglücksfällen bekam der General von Erbach die Weisung, mit dem größten Theile der Trüppen, welche den Elsaß angreisen sollten, zu dem Herzoge von Braunschweig zu stoßen, und als sich das Gluck auch jest noch nicht zum Vertheil der Könige wenden wollte, mußte sich der Oberst von Winkelmann mit seinem kleinen Hausen von Mainzern, anstatt in die Festung Mainz, nach Speier zurückziehen, um das angelegte Magazin zu decken.

Winkelmann sah wohl die mistiche Lage seines ihm anvertranten Häusleins ein; er berichtete auch darüber an die Oberbehörde; allein man war durch den unglücklichen Aufang des Krieges schon so verwirrt, daß man seine Vorstellungen nicht beachtete. Winkel-

<sup>\*)</sup> Die Ariftokraten beschuldigten den herzog, daß er von dem Convent bestochen worden fei; aber wenn dieses bei einem so berühmten und ehrliebenden Fürsten möglich gewesen ware, so konnte es gewiß nicht durch Geld, sandern nur durch einen verlassenen Thren geschehen.

mann bekam ben Befchl, seinen Posten zu behaupten, und so gab man für die Erhaltung eines Magazins die wichtige Festung von Mainz preiß:

Indessen hatte bas Glud ber frangofischen Nationalheere ben Muth ihrer Generale fo fühn gemacht, daß jeder fich burch Siege auszeichnen wollte. Satten Rellermann und Dumourier Die Sels ben Friedriche bes Großen jum Weichen gebracht, fo wollte Cuffine ein Gleiches an dem Dberfien von Binkelmann versuchen. Der frangofische General mußte auch nicht bie geringften militärischen Renntniffe und feinen Funten Muthe befeffen haben, wenn er, von allen Geiten benachrichtigt und an ber Spitze von wenigstens feche gehntausend Mann, Die Gelegenheit verfaumt hatte, Das schwache Häuflein der Mainzer anzugreifen. Vermuthlich hatte er durch Spionen erfahren, bag Winkelmann Befehl befam, fich im Kalle eines Unglude nach Manbeim gurudzuziehen. Er befette baber einen Wald, welcher ben Weg von Speier nach biefer Festung beherrscht, schnitt dadurch ben Mainzern ben Rückzug ab und ließ fie, nachdem er fie fast gang umstellt hatte, auf verschiedenen Punkten angreifen. Da Winkelmann fich auf biefe Weife auf allen Geiten gedrängt fab, theilte er feinen fleinen Seerbaufen in noch mehrere fleinere ab, und besetzte bamit alle Zugange auf Speier. Ginige bavon famen auch wirklich zum Treffen und hielten fich tapfer; ba aber ber Feind in überlegener Bahl fie auf allen Geiten zu paden idien, zogen fie fich allbereits nach ber Stadt gurud, um fich über ben Rhein zu retten. Allein nun fehlten ihnen Fahrzeuge und Ediffe, um über ben Fluß fegen zu fonnen. Der gurft von Speier, and Aurcht vor ber Rache ber Frangofen, verfagte ihnen bie jenfents liegenden Rahne und Radjen, welche er boch tem Dberfien vor bem Treffen versprochen hatte. Co murbe ein Theil bieses gu idmachen Saufens ins Waffer gesprengt, ber bei weitem großere Theil aber mußte fich zu Kriegegefangenen ergeben.

Der Verlust bei Speier seige den Mainzer Hof und tie Mainzer Bürger in die größte Berlegenheit. Man furchtete die Nache des französischen Bolles, welches man bisber so sehr gereizt batte; die Festung Mainz war nicht im Stande eine lange Belagerung anszuhalten, der größte Theil der Mainzer Truppen war gesangen, die beste i Artilleristen in französischen Händen; die Festungswerfe zu weitschichtig, und an Borrath sehlte es auf allen Seiten. In dessen suchte man, so viel es thunlich war, sich in Vertheidigungsfrand zu sehen. Den noch übrigen Mainzer Truppen wurde Mutb

eingesprochen, die Lucken an der Festung verbessert und mit Pallisaden bestellt; die umberliegenden Kaiserlichen und Kreistruppen in die Stadt gezogen, die Bürger und Meingauer bewassnet und zur Vertheidigung ihres Baterlandes aufgerusen; die Wälle mit Kanonen besetzt, und die Husaren und herrschaftlichen Jäger bis Oppenheim und Niederolm vorgeschickt, um die Absicht des Feindes zu beobachten.

Cuitine, unfchluffig, ob er fich nach bem Plane bes Generals Biron mit Dumourier vereinigen ober ohne alles bagu gehörige Befchut Maing belagern follte, war daber nicht weiter als bis nach Speier und Worms vorgeruckt, und legte, obwohl noch fein Reiche. frieg erflart mar, biefen beiben Reichsflädten, ber erftern 500,000, ber zweiten 1,200,000 Livres Contribution auf. Wegen Diefem langfamen Buge bes frangoffichen Generals fchopfte man in Maing wieder einigen Muth und fprengte aus, Fürst Efterhagy fei im Un. juge, ber Stadt zu Bulfe zu fommen. Go vergingen einige Tage, che fich die Frangofen feben ließen. Den 19. Dft. Abends fam Die Nachricht an, daß fie bereits das fürstliche Schloß zu Worms ab. gebrannt, und ihre Borposten schon die nahe gelegenen Ortschaften Laubenheim und Bechteheim befett batten. Den andern Tag Morgens zwischen 8 und 9 Uhr fah man sie wirklich auf den Unhöhen von h. Kreng und Bregenheim; und die fowohl auf den Ballen, als von ten feindlichen Batterien donnernden Ranonen fundigten nach einer glücklichen Rube von fo vielen Jahren bem aufgeschrecks ten Mainzer Bolfe an, daß der Feind vor feiner Stadt fei.

Um nun die leichte Uebergabe berselben und was weiter darin vorgegangen ist, zu erklären, muß man sich dessen erinnern, was wir von der Regierung Emmerich Josephs gesagt haben, und wie nach dessen Tode die Parteil dieses Kurfürsten unter dem Namen von Emmericianern oder Illuminaten die Opposition unter Friedrich Karl Joseph geworden sei. Dazu gebörte ein großer Theil der Domherren, Prosessoren, geistlichen und weltlichen Räthen und selbst der Coadjutor von Dahlberg und der Eurator von Benzel. Nachsdem die Originalschriften der Illuminaten in Baiern bekannt wurden, verließen viele davon den Orden, und nur diejenigen spielten jeht noch bei der Uebergabe von Mainz eine wichtige Rolle, welche die Grundsätze des Ordens mit jenen der Jacobiner-Partei in Frankreich als die nämlichen hielten und folglich Anhänger der französsischen Revolution wurden. Die vorzüglichsten Männer, welsche dazu gezählt wurden, waren die Prosessere Blau, Dorsch,

Sofmann, Metternich, Gifenmaier, Bedefind, von andern furfürstlichen Beamten Stumme, Ragen, Bood, Made, Umpfenbach und hartmann zc. Darunter muß man aber wieber unterscheiben, Hofmann, Boos, Macke, Razen, Sartmann zc. haben vor ber Uebergabe nichts von den vorgegangenen Sandlungen gewußt, Debefind aber, Dorsch, Blau und Gifenmaier wurden einer schon vorhergegangenen Berratherei beschuldigt. Diesen Berbacht zogen fie fich hauptfächlich badurch zu, weil Dorsch schon lange vor ber Einnahme von Mainz mit seiner Beliebten nach Stragburg ent. wichen, Wedefind aber bei Unnaberung ber Frangofen unter bem Bormande, er besuche Rrante in Nackenheim, aus ber Stadt gegangen war, und Gifenmaier, obwohl Mitglied des furfürstlichen Rriegerathe, gleich nach ber llebergabe ber Stadt in frangoffiche Dienste getreten war. \*) Da Blau schon lange in einem freund. schaftlichen Berhältniß mit diesen dreien ftand, so fiel auch ber Berbacht auf ihn zurück.

Rebst diesen Urfachen des schnellen Berluftes von Mainz, welche burch die damalige Freiheitsschwärmerei hervor gebracht murben, muffen wir noch andere angeben, welche, wenn fie nicht vorausgegangen maren, die erftern wirfungelos gemacht hatten. Darunter gable ich vorzüglich ben elenden Operationsplan bes Bergogs von Braunschweig, welcher bei seinem schändlichen Ruckzug noch gar ben General von Erbad, von bem Elfaß an fid, zog und ben fchmachen Saufen mainzer Truppen, ftatt fie nach Maing zu verlegen, ben Frangosen Preis gab. Dadurch ward auch die Garnison Diefer Feftung zu schwach, ein fo großes Bollwert bes Reiche zu vertheis bigen. Dazu fam zweitens noch, daß Diefe Geftung von Seiten bes Reichs feine Sulfe zu hoffen hatte, und die paar hundert Beilburger Coldaten noch vor ber Belagerung bavan liefen; baß endlich der furfürstliche Befehlshaber der Keftung, der General von Gymnich, fich ale einen Mann ohne allen Menth und militais rifche Renntniffe darftellte, und bald nach ber erften Unfforderung fcon zu fapituliren anfing. \*\*) Diefen Umftanden ungeachtet gog fich Cuftine, um fowohl ben gu einer Belagerung untüchtigen Buftand feiner Truppen zu verbergen, \*\*\*) als auch vor dem Mainzer

<sup>\*)</sup> Rachdem, was Gifenmaier mir von dem elenden Kriegrathe fagte, mar er fein -Berrather.

<sup>\*\*)</sup> Umftandlich und fast von Tag ju Tag bemerft, findet man die mabrend ber Belagerung vorgefallenen Begebenheiten in zwei Banden: Darftellung ber Mainzer Revolution. Frankfurt bei Sohann Gottlieb Bech 1794. mit Beilagen. \*\*) Cuftine ließ feine Truppen jogar mit weißen Rofarden und Sahnen vorbeizieben, als wenn es Emigranten waren.

Geschis sicher zu sein, durch die Hohlwege und Abhänge bei Pechtsheim, Zahlbach und Gonzenheim um die Stadt und forderte sie auf, sich zu ergeben; und nun war die Berlegenheit der Mauszer Megierung auf den höchsten Punkt gesommen. Die Stadthalzterschaft nahm Abschied von den Bürgern und forderte sie noch einmal zur Bertheidigung ihres Heerdes auf. Der Kriegsrath war unentschlüssig, ob er die äußern oder nur die innern Werke bessehen sollte. Die Schäpe, Archive und Kassen des Staats wurden auf Schiffe gebracht und nach den Riederlanden geflüchtet; die Abeligen und Reichen vergruben ihr Geld und ihre Habseligsteiten, die sogenannten Aristotraten flohen und die sogenannten Desmosraten frenten sich, ihre Brüder so nahe zu sehen. Eine allgemeine Todesstille herrschte über eine Stadt und einem Lande, wo man zuvor nichts als Freude und Gesänge ertöuen hörte.

So blieh der Zustand der Dinge einige Tage hindurch, bis man nach vielen Drohungen der Franzosen auf Capitulation dachte. Der Oberst, nachher französischer General gewordene Eisenmaier wurde mit dem damaligen Hofrath Kalkhofen in das französische Hauptquartier geschiekt, um mit Eustine sich auf annehmliche Puntre zu verzleichen. Man kam überein: daß die Garnison ehrenvoll bewassnet und mit klingendem Spiele abziehen könne; ein Gleiches sollte auch den Bürgern, welche nicht bleiben wollten, mit ihrem Bermögen gestattet sein; daß zwar die Sicherheit und das Eigenthum der Bürger geschüst, jedoch die Stadt, die Festung, die Kriegsvorräthe und der öffentliche Schatz ze. der französischen Nation überlassen werden sollte. So wurde Mainz den 21. Oktober 1792 das erste Opfer der Nevolution in Deutschland.

Raddem am folgenden Tage vermöge der Capitulation die Mainzer Truppen mit Ehren und klingendem Spiele abgezogen waren (die Kaiserlichen gingen schon verher mit Wuth ab) besetzeten die französischen Soldaten das Gauthor und die Brücke, und kamen endlich triumphirend in die Stadt. Die National-Garnison war ein sonderbarer Unblick für das Mainzer Bolk. Die Linienstruppen hatten zwar das Unsehen schöner französischer Kriegsbaufen; allein die Freiwilligen und Nationalgarden machten ein buntes Gemisch seltener Krieger aus. Da waren einnehmende Gessichter zwischen wilden Schnurrbärten, reichgekleidete Wollüstlinge

<sup>\*)</sup> Doch fagte ber Befehlehaber von Gomnich großsprechend: Er murde bie beftung nicht eber übergeben, bis ihm bas Schnupftuch im Gad breune.

zwischen zerlumpten Sandculotten, stolze Mohren zwischen niebergeschlagenen Weißen zu sehen. hier blinkten Schwerdter und Spieße, dort mit Brod und Studen Fleisch besteckte Bajonette, und überall die rothe, schreckliche Jacobinermutze auf Fahnen und Standarten. Es war der seltsamste Contrast in Waffen und Kleidung.

Bei allen diesen Auftritten war das Bolf bald niedergeschlasgen, bald neugierig, bald verzweifelnd, bald hoffend, je nachdem es Reigung und Interesse trieb. Noch ehe die französischen Truppen in der Stadt waren, liesen ihnen schon einige Republikaner entgegen, um sie mit vive la nation und aufgesteckten dreisarbigen Kokarden zu empfangen; und kaum hatte Eustine zu Erhaltung der Ordnung und Berwaltung der Geschäfte eine provisorisch angestellte Udministration niedergesett, als auch schon ein diese Ordnung zerstörender Klub errichtet war.

Es ist gewiß, daß der bei weitem größere Theil des Mainzer Bolfes, bisher an eine glückliche Ruhe gewöhnt, keine Umanderung seiner Verfassung wünschte, obwohl sie auch manche Fehler gehabt haben mag. Der klügere Theil suchte mit einer durch Stände und Volksrepräsentanten gemäßigten Regierung zwischen den Binsschen des Bolkes und des Siegers durchzukommen; die achten Patrioten sahen alle Unternehmungen nur als eine Kriegsoperation an, und wollten bis zum Frieden nur provisorische Anstalten; alsein die Jakobiner und französischen Anhänger im eigentlichsten Sinne verlangten Freiheit und Gleichheit und eine gänzliche Berseinigung mit der großen Ration.

Raum war der Alub errichtet, als auch sehon die Umwälzungen und Faktionen ihren Ansacy nahmen. Alle bisherigen Besamten, wenn sie sich nicht öffentlich zur Jasobiner-Partei bekannt hatten, wurden ihrer Dienste entlassen. Man eröffnete ein rothes und schwarzes Buch, worin sich ein seder für oder wider die alte Bersassung erklärend einschreiben sollte; man errichtete mit einem Zuge von Soldaten und Klubisten einen Freiheitsbaum, man schiekte Freiheitsprediger und Commissäre auf das Land und in die besachbarten Ortschaften, um das Bolk zur Nevolution zu bereden; man hielt Neden und gab Flugschriften heraus, worin die Fehler der alten Negierung gerügt oder lächerlich gemacht, die Bortheile der Freiheit gepriesen, und die Großmuth der französischen Nation angerühmt wurde.

Wahrend dem die Saupter des Klubs burch ihre übertriebenen Korderungen und smangvollen Anmuthungen die Sache ber Freiheit

bem Bolle verhaßt machten, sochten bie Soldaten für dieselbe. Die Preußen zogen sich aus ber Champagne zurück und übergaben die bisher eingenommenen Festungen; Montesquien nahm Savoyen ein und Dümourier schlug die Kaiserlichen bei Gemappe. Sassel und alle angreistichen Punkte um Mainz wurden befestigt; Custime drang mitten im Winter bis über die Lahn vor, und das entblößte Reich schnen einer gänzlichen Nevolution ausgesest zu sein.

Diese so schnellen als glanzenden Siege der frangofischen Ra-tion erhoben ebenso die Zuversicht der Jakobiner, als sie die hoffnungen der Ariftofraten niederschlugen. Aber die Frende der Erftern wurde bald in Leid verwandelt. In bem Taumel feines Gludes hatte Cuftine vergeffen Colleng gu befeten, und die Preu-Ben fonnten frei bas rechte Rheinufer gewinnen. Bon allen Geis ten zogen große Armeen heran, um bas Innere von Deutschland zu reiten. Die auf ben Sohen des Taunus und langft ber Lahn und Rid aufgestellten Frangofen wurden gurudgeschlagen, Frantsfurt mit Sulfe seiner Burger von den Deutschen wieder eingenoms men, und außer Caffel und Roftheim fast alle Lander auf bem rechten Rheinufer verlassen. Die jatobinischen Soldaten, welche in Frankfurt einen Ansstand des Pobels gegen seinen Senat und seine reichen Burger, und in Hossen, sich einen Anhang gegen den Landgrafen zu bewirfen hofften, famen, gwar mit einer Million Brandschagung von Frankfurt und mit den Galgfaden von ber nauheimer Galine, aber mit feinem Beifall bes beutschen Bolfes zuruck. Ueberhaupt sah man es an dem Misvergnügen aller Bols fer Europens, daß daß flache Luftgebäude, was die constituirende National-Versammlung als das non plus ultra der politischen Weiss heit aufgestellt hatte, ben Beifall nicht erhalten habe, welchen man fich daven versprochen hatte. Die erften Saupter der Revolution hatten fcon barin gegen ben Auftrag und ben Willen ihrer Comittenten gehandelt, daß fie die ihnen von diefen ausbrudlich gegebenen Inftruftionen überschritten, und ftatt eine General-Standeversammlung eine einseitige National-Bersammlung becredirten, wovon die Abschaffung des Konigthums und das Misvergnigen fo vieler Burger die nothwendige Folge war. Der Widerwillen und Widerstand, welchen sie mahrend ben durch sie bewirkten Rriegen unter den Belfern Deutschlands, Italiens, Spaniens, ber Schweis und Großbritanniens fanden, zeigt beutlich, bag inr Suftem nur durch den graufamften, blutigften Terroris. mus und die Treulofigfeit ber Furften binausgeführt werben fonnte.

Diefer nicht zu verfennende Miderwillen, welchen bie Demo-Fraten gleich beim Ausbruche bes Rriegs fomohl in als außer Mains und Frankfurt unter bem bentschen Bolke bemerkten , brachte fomohl fie als auch die Frangofen in große Berlegenheit. Um alfo ihre Unhanger wieder zu ermuthigen und bie Burger nieberaufchlagen, erfchien schon ein vom 15. Dezember batirtes Decret Des National-Convents, welches die Grundfage ber Freiheit und Bleichheit und die Ginführung ber frangofifchen Berfaffung mit Gewalt durchzusetzen drohte. Zwar hatte bei dem Ausbruche des Rriegs ber National-Convent durch den Condorcet ein Manifest erachen laffen, worin er erflart, bag bie frangofische Ration feine Eroberungen machen, fondern ben Bolfern nur die Freiheit bringen wolle; auch wollten bie Mainzer Jafobiner pur eine rheinische Republif grunden, und riefen beshalb einen rheinifden Mational-Convent gufammen. Allein bei ber Ginverleibung fonnten Die Franzosen leichter über bie Bolfer verfügen, und bie Urmeen auch mehr Unterftugung in ihren Operationen finden. Main; mit feinen umliegenden Ortschaften wurde baber schon als ein integrirender Theil ber frangofischen Republit angesehen, und fogleich drei Deputirte, nämlich der nachherige Direftor Reubel, Merlin von Thionville und hausmann von Paris geschickt, um das nunmehr von den Frangofen eroberte Land auch nach frangofischen Befegen zu or= aanisiren.

Bei der Ankunft dieser Bolksreprasentanten ruckte die Garnissen in Parade aus, die Glocken wurden geläutet, die Kanonen umber abgesenert, die Glieder der Administration, der Mairie und des Klubs gingen ihnen im sestlichen Anzuge entgegen; die Residenz des Fürsten wurde ihnen zur Wohnung angewiesen, unter einem großen Zuge ein neuer Freiheitsbaum auf dem Markte gepflanzt, die bischöstlichen und fürstlichen Insignien dabei verbraunt und von allen Republikanern vive la nation entgegen gerusen.

Raum waren die Commissare angesommen, als sie auch sogleich und mit Gewalt darauf drangen, Burger und Männer von ein und zwanzig Jahren zu den Primar-Versammlungen zu berufen, um sich ihre Beamten und Stellvertreter zu einem deutschrheinischen National-Convent zu wählen. Man fann sich leicht vorstellen, daß Menschen, welche unter ihren vorigen Regierungen glücklich lebren, und wovon ein großer Theil von diesen Regierungen seinen Unterhalt zog, von Angst und Vedenklichkeit ergriffen wurden, als sie im Angesicht einer gegenüber Kehenden beutschen Armee biese Regierung abschwören sollten. Nicht allein die Geistlichkeit und die kursurstlichen Beamten, sondern der bei weitem größere Theil der Bürgerschaft machten dagegen eben so gründliche als vernünftige Borstellungen. Allein statt Gehör zu sinden, wurde ihnen mit Exportation, Consideration, ja mit dem Tod gedreht, wenn sie nicht schwören oder sich versammeln würden. Diesem ungeachtet fand sich nur ein unbeträchtlicher Theil ein und erwählte größtentheils aus den eifrigsten Gliedern des Klubs seine Munizipal-Beamten und Bolfdrepräsentanten zu einem rheinische deutschen National-Convent.

Dieser versammelte sich auch am 17. März in dem großen Rito tersaale des beutschen Hauses, und nachdem er sich constituirt, den Burger Hosmann als Präsidenten gewählt hatte, und sowohl von dem Commissär Hausmann, als dem General Custine belobt und ermuntert war, seste er seine Sigungen fast täglich fort.

Man wird an allen bisher angeführten Sandlungen und Des creten ber frangofischen Regierung finden, bag, schon ehe ihre Gol. daten Mainz erobert hatten, die Grundfage des Terrorismus vorherrschend waren; benn ba fie selbst bei vielen Frangosen fo wenig Theilnahme, bei fremden Boltern fogar Widerstand fanden, fahn fie felbst ein, daß ihr System nur durch Furcht und Gewalt eingeführt werden fonnte. Se mehr fie nun davon überzeugt wurden, je schrecklicher wurden ihre Decrete, je blutiger ihre Bollstreckung. Sie wutheten gegen die Emigranten, Abeligen und Geiftlichen, becredirten eine Republif und ließen bem guten König Ludwig ben 21. Januar 1793 bas Saupt abichlagen. Durch folche Maagregeln wollten fie nicht nur ihre Teinde fchreden, fondern auch diejenigen ibrer Freunde compromittiren, welche noch menschliche Gefinnungen außerten. Daber fagte auch Marat öffentlich im Rational-Convent: "Rur ber fei ein mahrer Patriot, ber, wenn es anbers ging, einen Strid um den Sals hatte."

In einem gleichen Geiste zeichnete sich nun auch ber rheinische beutsche National-Convent aus. Gleich in seinen ersten Sigungen erklärte er das ganze von Bingen bis Landau auf dem linken Abeins user gelegene Land als einen eigenen Bolksstamm bestehend, von dem deutschen Neiche abgerissen, und sprach über alle dessen Fürsten, Grafen, Herren und ihre Abgeordneten, welche ihre alten Nechte auf demselben behaupten wurden, das Todesurtheil aus. Darauf erschien ein anderes Decret gegen die Exportirten, die Hosseute und die Bürger, welche nicht schwören wurden, und mit Sonstenten

ihres Vermögens bedroht wurden; endlich fam auch noch ein Decret vor, welches eigentlich den Zweck dieses rheinischebeutschen Convents beabsichtigte, nämlich drei Abgeordnete zu wählen, welche dem französischen Nationals Convent den Wunsch der Einverleibung mit der großen Republik nach Paris bringen sollten. Da es nun zu der Zeit üblich war, weil man keine Landstände mehr anerkennen wollte, statt derer nur den Gelehrtens, Handelss und Bürgerstand bestehen zu lassen, so wurde der Schriststeller Forster, der Handelsmann Patocki und ber Landwirth Lur von Kostheim abgeschiekt.

Diefe brei gemählten Stellvertreter bes fonveranen Bolfs gingen zwar mit gleichen Soffnungen nach Paris; jeder berfelben hatte aber für fich felbst verschiedene Gesunnungen. Patoci hatte fich schon gleich bei ber Ankunft ber Frangofen für Die Revolus tion erffart. Er hatte Bermanbte in Elfag und, felbit ein Sandelsmann, beständigen Briefwechsel mit frangoffichen Sandelsleuten. Die Ginverleibung von Maing und bes linken Mheinufers mit ber großen Republit fonnte auch nicht gegen fein Intereffe fein, benn bei einer fo allgemeinen Beranderung der Dinge giebt es für einen flugen Raufmann ein weites Geld für Speculationen. Fore fter war bei ber Uebergabe von Mainz nichts weniger als für ben Cintritt in ben Alub gestimmt. Er hatte bereits feinen Ruhm durch feine Reife um bie Welt und feine Schriften gegrundet, und war von bem Rurfurft mit Titeln und einer reichen Bestallung bes ehrt. Bon dem Coadjutor von Dahlberg hatte er ein gleiches gu erwarten. Allein bas Bureben feiner Frau und feiner Freunde und Die Aussicht, auch feinen Ruhm in Frankreich zu verbreiten, verwandelten ihn fchnell aus einem bebachtlichen Mann in einen ber eifrigften Jacobiner. Lux, zuvor einer ber beften Studenten ber restaurirten Universität, hatte feine Studien gegen eine gute Fran und den Pflug vertauscht. Er trieb die Landwirthschaft zu Roft beim, ohne bisher an bem Klub Theil genommen zu haben. Wie febr aber erfraunten alle drei, als fie in Paris angefommen waren, und fratt einen Genat von Ariftiben, Fabriciern, Siceronen und Satonen anzutreffen, mit benen fie verhandeln follten, eine mahre Räuberhöhle von Mördern und Tyrannen vor Stugen faben. fluge Patocti wußte fich zwar als Sandelsmann mit diefen Unord. nungen abzufinden; er ließ fich eine Lieferung bei ber Urmee an. weisen, allein der bisher uberall geehrte, aber jest fogar von benen, die ihn gum Rlub beredet hatten, verlaffene Forfter fiel in eine Schwermuth und Krantheit, welche ihm bald ben Tod brachte.

Lux allein trat fest und fühn gegen die unter der Carve von Freiheit und Baterlandsliebe betrügenden Tyrannen auf. Zuerst schrieb er eine Vertheidigung der Heldenjungfrau Cordai, dann griff er in einer andern Schrift die Häupter der Tyrannei öffentlich an, und fiel als ein confequenter Republikaner unter bem Meffer der Guillotine.

Aotine. Indessen war es vorauszustehen, bag ihr Anerbieten, Mainz einzuverleiben, gleich nach ihrer Unfunft von bem frangofifchen Mational-Convent angenommen wurde. Je mehr aber baburch ber theinische bentiche Convent und mit ihm ber Rlub feine fdrectliche Bewalt befestigt glaubten, je gehäßiger wurden fie ben Burgern und Landlenten bei ber Unnaherung ber bentschen Urmeen. Was ihren Buftand noch bedenflicher machte, war ibr innerer Zwiefpalt felbft. Gleich bei Errichtung des Klubs zeichneten fich fcon zwei Parteien and, wovon auf ber einen Seite ber unerschrochene Drofeffer Sofmann, auf der andern ber geschmeibige Dorich bie Sanp. ter waren. Bu jener fdlugen fich bie meiften jungen leute und fast alle gebornen Mainger, zu diefer die meiften Fremden, und was von Deutschen jest häufig in Maing guftromte, um fein Glad zu versuchen. Jene bachten fich eine Republik nach Romerart in Sitten und Gebranden, Diefe fchienen oftere Die Schmeicheleien und die Pracht der Bofe mit den Formen eines Freiftaates zu vereinigen. Jene hielten fich gu ben Conventebeputirten, Diefe ju ben Generalen. Schon frahe fuchte ber Profeffor Merternich bie Sofahrt ber legtern zu ragen, und fagte im Klub: "Ich meine, daß die Weihrauchstrenungen ein Ende nehmen muffen." Roch viel farter griff fie aber nach ber Sand Sofmann an, und brach fo heftig auf fie los, daß Caftine drobte, ihn aufhangen gu laffen.

So war die Lage der Dinge, als die Preußen schen im Anfange des Marz 1793 bei St. Goar wieder auf das linke Rheinuser sesten, die auf dem Hundsrück vertheilten Franzosen schlugen,
und, durch die Kaiserlichen und Reichstruppen verstärft, Mainz
gänzlich unzingelten. Die Noth der Mainzer Republikaner war
nun aufs Ueußerste gebracht und gränzte an Berzweislung. Biele
suchten sich noch vor der Belagerung zu retten, einige waren auch
so glücklich, nach Frankreich zu entweichen, einige aber, und besonders der sanste Blau, sielen in die Hände der Preußen, wurben gefangen, mit Stricken gebunden, vom Pobel verlacht, geschlagen, mishandelt und nach der Festung Königstein gebracht.
Die, welche in Mainz zurückgeblieben waren, hoben unter den

ansehnlichsten furfurftlichen Beamten und Burgern Geiffeln aus, um bamit im Falle einer Gefangenschaft ausgelost zu werben.

Cuffine hatte, ehe er fich hinter Landau guruckzog, eine tuch. tige Garnison von wenigstens 20,000 Mann in Dia ng geworfen, seiner Uebergabe der Stadt konnte zu der Zeit noch gar nicht die Rede fein, obwohl ber Ronig von Preugen, welcher nun fein Sanwtquartier in Marienborn aufgeschlagen hatte, gleich von Unfang ber Belagerung mehrere Trompeter nach Mainz schiefte, um es aufzufordern. Die Frangofen, durch ben verfloffenen Feldzug nun schon an den Rrieg gewohnt, boten alle Rrafte auf, um Diefen wichtigen Plat zu vertheibigen. Gie verbefferten die alten Feftungewerfe, legten auf ben Unhohen von Zahlbach und Beife. nau betrachtliche Berschanzungen an, welche die Sohlwege und Bugange beherrichten; befestigten diesseits des Rheins Roftheim, bie Auen und andere Plage, verbanden fie mit Raffel, welches nur ein ftarter Brudentopf war, und fuchten fich taglich burch Scharmugel und zeitlich burch blutige Ausfalle dem Feinde furch. terlich zu machen. Schon im April trieben fie mit vielem Muthe Die Preugen und Seffen aus Roftheim, welches Diefe bereits meg. genommen und in Afche gelegt hatten. In der Racht vom 30. Mai fchlichen fie fich durch die Zahlbacher und Bregenheimer Sohls wege bis nach Marienborn, und waren im Begriffe, fogar bas Hauptquartier bes Konigs von Preugen aufzuheben; und als Die Belagerer schon die Laufgraben eröffnet und einige Regimenter abgeschickt hatten, die Verschanzungen von Zahlbach himwegzunch, men, empfingen fie selbe mit vieler Tapferkeit und trieben fie wie-

der zurück. Eine solche Garnison war nur durch Noth zu zwingen. Indessen hatte sich die deutsche Belagerungsarmee aller Anshöhen um Mainz bemächtigt; von Biberich, Erbenheim, den Hauferhösen und Hocheim herab wurde Mainz durch die Sachsen und Hessenberge von Beißenan, Lanbenheim und Nechtstruppen nahmen die Beinberge von Beißenan, Lanbenheim und Hechtscheim in Besty; die Preußen lagen auf den Hohen von Draiß, Finthen und in dem Balde von Gonzenheim und Mombach. In einer solchen Umzingelung sing man an, Mainz von allen Seiten zu beschießen und den 3. Juni wurden auf dem Heiligfrenzer Felde die Laufsgräben eröffnet.

Das beutsche Geschit war hauptsächlich nach felden Gegenben

ber Stadt gerichtet, wo Kirchen standen oder Magazine angelegt sein mochten. So wurde zuerst die Liebfrauenkirche, dann der Dom, die Jesuiten, Dominisaner, und Franziskaner-Kirche, endslich die Ubtei auf dem Jakobeberg angezündet. Die benachbarten Häuser der Bürger und Pallaste der Domherren und Abeligen wurden ein Raub der Flammen. Alle Gebäude, welche auf dem Leichhofe und Höhen, auf dem Goldschmidtplat und der Gräbengasse, an der Franziskanersirche und dem Nedontenbause standen, nebst der Dompropstei und dem Ingelbeimer und Dablberger Hofe im Saukopf waren bald russiae Trümmer einer surchterlichen Belagerung.

Um Ende des Monate Juli fing ber Buftand ber Stadt und Festung Maing an, bedenflich zu werden. Die Garnifon war burch Die vielen Ausfälle bis auf 16,000 Mann zusammengeschmolzen und fiberall fehlte ichon Rabrung und Munition; ein Gi foftete feche Baten, Die Maaf Milch einen Gulben breifig Kreuger, bas Pfand Durrfleifch brei Gulben, ein Pfund altes Ruhfleifch einen Ducaten. Die Goldaten begnügten fich öfter mit Ragen. und Pferbefleifch, und ber arme Mann mußte fich an Baffer und Brod halten. Die Ginwohner verfroden fich in Reller und unterirdifche Gewolbe, ober fuchten mit Lebensgefahr ihre Baufer zu lofden. Der Sim. mel funkelte Rachts mit feurigen Rugeln und bei Tag mar bie Sonne mit Randswolfen brennender Saufer bedeckt. Die Bergweif. lung trieb die Glieder bes Klubs, Die Commiffare bes Mationals Convents, auf die gefährlichften Beidpluffe, und wenn ber Ginmohner vom feindlichen Wefchute rubig zu fein glaubte, murbe er burch neue Verordnungen geschreckt.

Indessen zeigten sich auch mitunter Auftritte und Ereignisse, welche den Zustand der Belagerung zu erleichtern schienen; die rushigen Bürger hingen mit Freundschaft und bruderlicher Theilnahme aneinander, die französischen Soldaten bewiesen ihnen großmüthig ihre Hülfe in Nöthen und bei Fenersbrünsten; und die nabe Hossenung einer baldigen Erlösung ließ sie öfters ihren Kummer verzgessen. So war der Zustand der Stadt, als man den 22. Julius hörte, daß zwischen dem Könige von Preußen und dem General d'Opre eine Capitulation wegen Uebergabe ver Stadt geschlossen sei. Sie bestand in folgenden Punkten:

Die Stadt und Festung Mainz mit Kassel wird mit allem Geschütz, Krieges und Mundvorrath an den König von Preußen und das Reich übergeben. Die französische Besatzung zieht mit Ehren und klingendem Spiele und einigen Tagen und in mehreren Gosouven mit

ihrer eigenen Pagage abi; doch ift es erlaubt ihre Wägen zu untersuchen. Für die Kranken und andern wegen Berichtigung der Sache zurückbleibenden Franzosen wird gesorgt. So lange die französische Bessahung noch nicht gänzlich ausgezogen ist, wird keinem, außer dem beorderten Militär erlaubt, in die Stadt zu gehen. Noch wurde von der französischen Commission ein Artikel mit dem General Kalkreuth verabredet, welcher die Sicherheit der sich als französische Bürger erklärenden sogenannten Klubisten betraf.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung der Capitulation besetzten die deutschen Truppen die Außenwerke und einige Thore, und den 25. Julius zog die erste Colonne der Franzosen ab, welcher auch bald die übrigen folgten. Man rechnete die noch übrige Auzahl derselben auf 16000 Mann.

Die Freude des Mainzer Volkes war nun fast allgemein. Die Belagerten, stiegen aus ihren Kellern, die Flüchtigen rannten in die Arme der Zurückzehliebenen; Rahrungsmittel und Mundvorrath wurden auf allen Seiten herbeigeführt; die vorige Regierung und Gewalten wieder eingesest; und endlich fam auch der Kurfürst mit seinem Hofe wieder zurück, und wurde von einigen Bürgern selbst wie in einem Trümpke gezogen.

Dieje Freude eines bieber geangstigten Bolfes wurde jeden Menschenfreund gerührt haben, wenn fie nicht zugleich burch eine schändliche Rachluft und unauftandige Mighandlungen entstellt worben ware. Es ift zwar mahr, daß viele von den sogenannten Klus biften bieber ihre Mitburger bedruckten, oder fich burch ihr frevelhaftes Betragen die Ahndung ber Fürsten zugezogen hatten; vielleicht moditen auch manche eine Untersuchung ihrer Sandlungen und ges fepliche Strafe verdient baben; allein man warf jest bie edlen Schwarmer mit bem habsuchtigen Taugenichts, ben Berführten mit bem Berführer, ben Freund der Ordnung mit dem Ränber in eine Rlaffe, und ein jeder, ber nur ale Freund ber Freiheit guvor bes fannt war, ein jeder, welcher unter Drohungen geschworen hatte, ein jeber, welcher vielleicht and Liebe gu feinem Paterlande ober um Unbeil zu verbuten Dienfte angenommen hatte, wurde ohne Unterfchied miehandelt, geschimpft, geschlagen, mit Roth geworfen und ins Gefängniß abgeführt.

Diese Behandlung solcher unglücklichen Menschen war ebenso grausam als unklug. Der wahre Verbrecher wurde dadurch mit achtbaren Lenten auf einen Fuß gesetzt, ber in solchen Kriegen so schändliche Parteigeist unterhalten, und ben Franzosen neue Mittel an die Hand gegeben, ihre Unbanger in Mainz zu vermehren und ihre Operationen zu erleichtern. Gine geschmäßige Bestrafung ber schlechten Menschen, und eine gnabige Umnestie für die Berführten und Schwärmer wurde bie zuvor eifrigsten Parteigänger in die treuesten Unbänger ber beutschen Regierungen verwandelt baben.

Bon den Republikanern find nicht alle in die Hande der Deutschen gefallen. Forster, Patocki und Lux waren schon vor der Belasgerung nach Paris geschickt worden, Wedefind, Dorsch und andere waren heimlich entwischt; Hofmann und Eiler zogen mit der französischen Garnisan ab. Diese versolgten Patrioten waren eben die Sprecher, welche nach der Hand turch den Director Reubel so vieslen Einsluß auf die Behauptung des linken Rheinufers erhielten.

Indessen muß man es bod, zum Lobe der Mainzer Regierung gugestehen, daß sie die Unklagen gegen die zurückgebliebenen Republikaner rechtlich untersuchen, von unparteiischen Richtern und fremden Universitäten darüber aburtheilen und daß sie bald alle wieder in Freiheit seizen ließ.

Mainz war nun wieder in den Sanden ber Deutschen und seine alte Berfaffung wieder bergestellt, aber welch ein Unterschied gwiichen seinem vorigen Buftante und bem jetigen. Die Weinberge und Kelder umber maren vermuftet ober mit Schangen burdigraben, Die ichonen Garten und Spaziergange niedergebauen, bie Saufer verbrannt oder zu schmutzigen Cajernen gebraucht. \*) Die Ginigfeit und bergliche Vertraulichkeit war in wechselseitigen Saf und Miftrauen verwandelt, und felbst die öffentlichen Freuden und Bergnugen durch beimtückische Schadenfreude oder zügelloje lleppigfeit geschändet. Reben festlichen Procesionen gingen preußische Patrouillen, melde barüber fpotteten; neben schmat fuchtigen Wir befinben murben beim liche Klubs gehalten; zwischen ben traurigen Ruinen ber verbrannten Saufer rauchten Garfuchen ober erschallte Tangmuft; und Menschen, welche fich guvor wie Bruder liebten, baften fich nun ale bie arg. fien Feinde. Der Krieg murbe jest auch gar nicht mehr fur Grund. fate ober zu Erhaltung eines großen politischen Suftems, fondern and Rache und ber niedrigsten Gelbstsucht geführt. 3mar rubmten noch beide Theile ihre beim Anfange tes Kriege vorgelegten 3mede, und die alten Worte wurden nech immer mit großem Prunt im

e) Und wie, fagt Gothe, bentete nicht ein folder Anblid auf die tranrigste Lage, indem wir und ju retten und einigermaßen wieder bergufiellen, ju folden Mitteln greifen multen.

Munde geschrt, aber in der That verwandelten sich jeht die beider, seitigen Unternehmungen in ein gemeines Spiel, und bis zur wieder, holten Uebergabe ist nun nichts mehr Merkwürdiges für die Geschichte von Mainz anzusühren, als die Kriegsoperationen und Thaten der Goldaten.

Gleich nach der Ginnahme von Mainz bot fich den verbundenen Machten und ihren Feldherren eine neue und vielleicht noch gunftigere Belegenheit als beim Unfange bar, auf allen Seiten in Franfreich einzudringen und ber Revolution Grangen gu feben. Die Sinrich. tung des Königs, die Gewaltthaten bes Convents, die Berfolgung selbst der ersten Saupter der Revolution brachten fast alle Saupt. städte bes Reichs in Aufruhr und erleichterten das Borruden der jest fiegenden Urmeen ber Könige. Dumourier war aus ben Rieberlans ben getrieben und bot feine eignen Goldaten an. Um Dberrhein hatte man die Linien von Beißenburg erftiegen und brohte Landau und Strafburg meggunehmen. Um Riederrhein hatten die Deftreis der und Englander Die frangofische Grange überschritten und Die Feftungen umzingelt; die Spanier waren fiegend über die Pyrenaen gegangen, und die Englander hatten Toulon mit ber frangofischen Flotte weggenommen. Die gange Bendee und andere Provingen standen gum Aufruhr bereit. Die frangofifche Republik fchien von Innen und Außen zugleich gertrummert zu fein. Sest mar es Beit, be Bouille's Plan wieder vor Augen zu nehmen. Allein man ließ bem Convent Zeit, alle Mittel bed Edpredens und Bulfequellen Frankreiche aufzubieten, und mahrend diefer einen Auffrand in Maffe gebot, erschlappte bie Coalition. Bald nach Ersteigung ber Linien von Weiffenburg bemerkte man ichon eine unverfembare Erfaltung gwifden bem faiferlichen und prenfischen Sofe und eine große Uneinigfeit zwischen ben beiberseitigen Generalen. Dieje Lage ber Dinge blieb auch von ben Frangosen nicht unbenugt. Pichegru, welcher im Elfaß befehligte, zog viele Truppen an fich, griff bie Raiferlichen in den Weißenburger Linien an, fchlug fie mehreremal hintereinander und zwang fie über ben Rhein zu geben. Der Berjog von Braunschweig mußte Die Belagerung von Landau aufheben und, um feinen Rachtrapp zu beden, fich in bie Wegend von Dp. penheim gurnofziehen.

Nach diesem unglücklichen Borfall sah man die Berbindung ber Deutschen fich nach und nach auflösen. Der Herzog von Braunschweig schrieb einen kläglichen Brief an den König von Preußen. Er schilderte darin bas mißliche Verhältniß zwischen der preußischen

und kalserlichen Generalität auf eine nachtheilige Art; er beklagte sich über die Uneinigkeit in den Planen und die Kälte in der Unterstützung, gab die fernern auf die Art geführten Operationen als gefährlich an, und begehrte endlich seine Entlassung von der Ar, mee. Der König bewilligte seine Bitte. Er nahm ihm das Commando ab und gab es dem General von Möllendorf.

Diefer mactere Rrieger murbe auch im Ctante gewesen fein, mit Bereinigung ber Raiferlichen ben Schaben wieder herzustellen; allein ber preußische Sof gab jest nur zu beutlich zu verstehen, daß er bes Rrieges mube fei und andere Abfichten im Schilde führe. Mls der Raifer auf Anrathen des Mainger Sofes, \*) nach ber Urt ber Frangofen einen allgemeinen Landfturm ber Deutschen gu bewirfen fuchte, erichien von preufischer Geite eine Schrift, worin ber Konia erklärte: baf ein fo allgemeines Aufgebot bes gemeinen Bolfes in gegenwärtigen limfanten und bei ben überall befannten Grundfaten ber Jacobiner gefährlich und zwechwidrig fei. Er felbit fonne ohne Rachtheil seines eigenen Landes seine Urmee nicht lans ger unterhalten. Gein Schat fei erschöpft, die Unterftutung in Deutschland unbedeutend, und der Aufwand, welchen er bei ber Belagerung von Maing habe machen muffen, beliefe fich auf viele Millionen. Durch biefe Meußerungen wollte ber preußische Sof feinen Berbundenen zu erfennen geben, daß man fich, ohne fur ben fernern Unterhalt ber Urmee ju forgen, nicht langer auf beffen Mitwirfung im Ariege verlaffen fonne. England machte fich baber anheischig, die Preugen durch Subsidien bei ber Coalition qu erhalten, und jo fchien ber alte Ginflang mieber hergestellt.

Der Felgug von 1794 eröffnete sich glänzend für die verbunbenen Urmeen. Die Preußen rückten wieder bis an die elfäßischen Gebirge vor, in den Riederlanden war man nach der wichtigen Schlacht bei Famars bis Landrecy gedrungen, und die Royalisten in der Bendee bedrohten, durch ihren heldenmäßigen Widerstand und von den Spaniern unterstügt, Paris.

Dem ungeachtet schien die Gefahr für Mainz und bas Reich zum zweitenmale sich zu nähern. Die Kaiserlichen und Engländer ließen sich in den Niederlanden auf ihren zwei Flügeln umgeben, und wurden gezwungen über den untern Abein zu seinen; die Preu-

<sup>\*)</sup> Dieser Plan eines allgemeinen Aufgebots fam nicht, wie Mengel meint, von Johann von Muller her, benn er war nicht mehr in Mainger Diensten; und doch ist er im Jahre 1843 von Preugen glücklich gegen Navolen benutt worden.

hen zogen sich durch Mainz und eine bei der Petersaue geschlagene Brücke über den Oberrhein, und überließen den Kaiserlichen und Reichstruppen die Stadt zu vertheidigen. Nachen, Trier, Ebln, Worms, Speier und das ganze linke Rheinuser wurde, außer Mainz, von französischen Truppen besetzt. Der große Bund gegen die Revolution war entkräftet, und Holland mitten im Winter von Pichegrü eingenommen.

Bwei Madte, wie Deftreich und Preugen, beren Intereffen, Grundfage, Reigungen und Gewohnheiten nicht zusammen paften, und welche noch furz zuvor gang Deutschland in zwei Parteien getheilt batten, paften auch nicht lange gur Berfolgung von einerlei 3med. Dowohl erfteres unter bem Raifer Joseph II fast bie nams liden Grundfage angenommen zu baben ichien, welche die frangos fiiche Nationalversammlung burchzuführen suchte, und letteres unter Friedrich II bei dem Fürstenbunde Die alte Reichsverfassung und bie Divcesenrechte vertheibigt hatte, so waren dies unnatürliche Menferungen. Deftreichs und ber Ratholiten angestammtes Intereffe mar bie Erhaltung des Status quo in Dentschland und Europa, Preugens aber und ber Protestanten die Theilung von Polen und Deutschland und die Grundfatze der Freiheit und Gleichheit. Beis der Theile natürlicher Charafter außerte fich nun wieder offen ober verstedt bei ben Stanisseuten, bei ben Urmeen, bei ben Belehrten und Individuen. Obwohl die Destreicher und Preußen noch das beutsche Reich mit gesammten Rraften zu vertheidigen schienen, fo fand ich boch bald bei ten ersteren eine Abneigung gegen alle Friebenevorsuflage mit einer Republit von Cansculotten, bei ben lets tern Reigung zu ben Nevolutionsvertheidigern und ibren Grund. faben. Dieje Berhaltniffe beider Theile fennend, und tie in Montesquiens Werk sur la Grandeur de Romains angegebenen Grunds fite befolgend, benutte jett ber Convent, und fuchte ben Bund ber Ronige burch besondere Friedensichtuffe zuerft zu entfraften, bann ganglich zu fprengen. Schon in ber Schweiz bemerfte ich gu Baden preufifche Unterhandler bei bem frangoffichen Gefandten Barthelemi; in Frankfurt fab ich bie Convente Commigare mit ben Preufen fich freundichaftlich umerbalten; ber preufifiche Combert Miem fchrieb uber Die Abtretung bes linfen Abeinnfers und Die Cacularifation ber geiftlichen Furftenthumer; ber legationerath von Barnier wurde nach Paris geschieft, um die Umerhandlungen ananfnupfen, und bato erichien ju Bafel ein preugijder Bevollmadi" tigter, um einen formlichen Frieden m ichlieben. Friedrich Dib

helm, welcher furz zuvor den fürd Baterland gefallenen Heffen zu Frankfurt ein Denkmal errichten ließ, versprach jest in einem öffentslichen Friedenöschluß der französischen Republik nicht nur als König von Preußen, sondern auch als Kurfurst und Stand des deutschen Reiches, seine Truppen und damit auch den ganzen nörtlichen und folglich kriegerischen Theil der deutschen Rölker hinter einer Reutralistätslinie von der Reichsarmee zurückzuziehen.

Bon nun an war der Untergang des alten driftlicheuropäischen Spfiems unterschrieben. Dem gefährlichen Beispiele Preußens fols gend, glaubte nun nicht nur jeder Reichsfürst, sondern sogar, o Schande! der Bourbon von Spanien, sobald ihn Furcht oder Interresse trieb, berechtigt zu sein, mit den zuvor verfluchten Königsmöre dern in Unterhandlungen zu treten, und sein Contingent von der Evalition und Reichsarmee wegnehmen zu können.

Nach Abschluß bes Baseler Friedens waren die Franzosen von den Niederlanden aus dis zu dem Thüringer Walde gegen alle Unsfälle eines mächtigen und friegerischen Feindes gesichert, und konnten ihre ganze Macht auf das südliche Deutschland und Italien werfen; denn beide Länder hatten jest keine andere Stütze und hoffnung mehr, als das schon geschwächte Destreich, und von diesem einen jungen Helben, den Erzberzog Karl, an der Spitze.

Unter solchen Umständen schien selbst die Behauptung von Mainz bedenklich zu werden; denn bald darauf berte man wieder den Donner der Kanonen, dessen Entsernung die Bürger bieber so sorglod schlasen ließ. Die Regierung und die landessiellen zogen nach Aschassenburg, die Urchive, Schäte und andere öffentliche Kostbarkeiten wurden entweder versteckt oder sortgeschieckt; alle für französsische Undänger erkannten Bürger mußten aus der Stadt auf ihnen angewiesene Orte geben; die bereits schon von den Franzosen angeslegten Schanzen wurden verbessert, und andere bei Sassel, Jahlbach und auf dem Hartenberge angelegt.

Bald nach dem Nückzuge der Preußen erschienen auch die französischen Truppen auf den Anhohen von Laubenheim, Sechtsbeim und Finthen; und Mainz war wieder auf einer Seite gänzlich mit feindlichen Truppen umgeben, welche eine dreisache mit Batterien, Bollwerten und Wolfsgruben verstärfte Sircumvallationslinie auf diesen Anhöhen errichtet hatten. Im folgenden Jahre 1795 war Jourdan bei Düsseldorf über den untern Abein bis an die Nid vorgedrungen, und Pichegrü hatte durch einen Uebergang am obern Rhein und Verrätherei Manbeim eingenommen. Mainz schien also

auch auf ber rechten Rheinseite von ben Frangofen eingeschloffen m werden; allein Clairfait schlug erstern von ber Rid gurud und Burmfer hielt lettern im Schach. Die Deftreicher hatten baburch ihre Berbindung mit Main; wieder bergestellt, und so lange bie Krangofen biefe Keftung nicht auch biesfeits eingeschloffen hatten, fonnten fie noch nicht an eine Uebergabe benten. Gie griffen gmar bie Bahlbacher Schanzen und nach ber hand die Vorwerke auf bem hartenberge nochmals und mit vieler Tapferkeit an, wurden aber immer mit großem Berlufte guruckgeschlagen. Die Besatzung fonnte auf alle Källe von diedseits des Rheins Unterftutung haben, und an lebens, mitteln und Munition fonnte es nicht fehlen. Zudem waren bie breifachen Circumvallationelinien ber Frangofen, fo fürchterlich und unbesteiglich fie schienen, bod nicht geschickt genug angelegt. Gie liefen, ohne daß die Werke sich mechfelseitig aufgenommen und unterftutt hatten, in einem Bogen fort, waren burch die Abhange von Beiffenan und Laubenheim unterbrochen, und fonnten baher an einem ober bem andern Orte umgangen werden.

Dieses bemerkten schon lange die geschickten östreichischen Ofsisiere von Chatalier und Weivotter. Letzterer machte sogar einen Ausfall gegen Weissenan, um dieses Fehlers noch mehr vergewissert zu sein; und als Clairfait die Franzosen bei Nid geschlagen hatte, dachte man darauf, selbe auch von Mainz zu verjagen. Man zog daher in der Nacht vom 18. bis zum 20. October alle in der Nähe von Mainz diesseits gelegenen Truppen heran, ließ sie in aller Stille in drei Colonnen durch die Stadt ziehen. Eine davon unter Ansührung des General Neu mußte die Weissenauer, die zweite unter dem Besehle des General Stadern die Hechtsheimer, und die dritte mit dem General Schmerzing an der Spize die Finther Anhöhen und den Gonzenheimer Wald augreisen. Da am 29. October ein kleiner Nebel das Unternehmen verbarg, waren die Franzosen auf keine Bertheidigung gefaßt.

Während dem auf diese Weise die ganze französische Linie über, rumpelt und von drei Seiten augegriffen war, seste ein Trupp Roth, mäntler und leichter Infanterie bei Ginsbeim über den Abein; einige davon hatten sich durch die Laubenheimer und Weissenauer Weinberge geschlichen, und famen so der französischen Linie in ten Rücken. Der Angriff war mit aller Ordnung und allem Muthe unternommen, ter Sieg mit einer gänzlichen Flucht der Franzosen davon getragen. Viele hundert Republikaner blieben auf dem Platze, noch viel mehr wurden gesangen und eine große Anzahl Geschütz erbeutet. Dieser

Sieg war ehrenvoll, aber er kostete das Leben zweier wackerer Generäle\*) und konnte auch nach dem Rückzuge der Franzosen den Destreichern keinen kesten Punkt zwischen dem Abein und der französischen Gränze gewinnen; sie waren daher bedacht, die Stellung um Mainz zu besestigen und diese Festung auf alle Fälle zu becken. Das Rheinuser bei dieser Stadt bildet von Oppenheim bis Weinheim einen Bogen, dessen Senne von der Selz durchslossen wird. Hinter diesem Flüßchen erheben sich die Anhöhen von Laubenheim, Hechtsheum, Finthen und Gonzenheim, welche die Gegend um Mainz beherrschen. Hie und da sind selbe durch Hohlwege durchschnitten. Diese ganze Gegend wurde von den Kaiserlichen nun mit so vielen Schanzen, Bollwerken und Redouten verstärft, daß sie mit Kassel, Kostheim und den Auen um die Stadt ein großes verschanztes Lager von ungefähr acht Stunden im Umkreis auszumachen schien. Bei solchen Anstalten war Mainz in den folgenden Feldzügen nur durch Hunger oder friedensschlußmäßige Uebergabe von den Franzosen einzunehmen.

Der folgende Feldzug vom Jahr 1796 fündigte fich bei feinem Unfange für die beutschen Seere eben so unglücklich an, als fich ber verfloffene glücklich geendigt hatte. Bon ben beiben Flügeln ber oftreichischen Armeen in Deutschland und Italien mußte einer ober ber andere fich fo lange im blogen Bertheidigungezustande erhalten, bis ber jum Angriff bestimmte bereits fiegreich vorgedrungen war. Gollte der deutsche Alugel den Angriff magen, fo mußte fich ber italienische fest und verschangt auf ben Gebirgen binter bem Bar behaupten, indeß der deutsche an der lahn auf ber Flanke gefichert, burch einen Uebergang über den Rhein und die Bestürmung der Weissenburger Linien vorgebrungen mare. Collte aber ber Ungriff in Italien geschehen, so mußte man bie beutschen Truppen nach Maing, Manheim und über den Rhein zurudziehen, und bas rechte Rheinufer von Bafel bis Duffeldorf besonders an der Lahn vertheidigen. Go aber griff man auf beiden Flügeln an; und in Italien erschien gum ers stenmal als junger Feldherr Rapoleon Bonaparte, welcher, bem öftreichischen Feldberen Beaulien die Flanke bei Montenotte und dann durch die gange Combardei beständig abgewinnend, durch seine fühnen Bewegungen die Operationen des ganzen Feldzugs erschütterte. Durch diese Fortschritte ber Franzosen in Italien aus dem Angriffs. in dem Bertheidigungeftand geworfen, mußte der Erzherzog Karl die Deftreicher von ben linken Rheinufer meggiehen, einen Theil

<sup>\*)</sup> Bon Schmerzing und Bolfenftein.

seines heeres nach Italien schiefen, und durch ben Sieg bei Weglar seine rechte Flanke an der Kahn sichern. Indessen war Moreau bei Kehl über den Rhein gesetzt und zwang den Erzherzog die Kahn zu verlassen und an den Oberrhein nach Schwaben zu ziehen. Ihm folgte Jourdan bis über den Main, und Mainz war abermals auf beiden Seiten von den Franzosen eingeschlossen.

Indeffen war diefe Stadt auf mehrere Stunden im Umfreis fo befestigt, von einer fo gablreichen Befagung vertheidigt und mit fo viel nothigen Lebensmitteln verfehen, daß man an feine form. liche Belagerung bachte, und ihr Schickfal nur von ben Bemegungen im freien Felde abzuhängen fchien. Die Ginwohner, nun schon an ihr trauriges Schickfal gewöhnt, lebten fast fo ruhig, wie im Frieden. Un Lebensmitteln und toftlichen Weinen fehlte es nicht. Wir hatten unfre Gesellschaften, Conzerte und Theater unfer Gaftmahl murbe fogar oft burch einen Safen, welchen ein Rothmantler auf den Borpoften erlegt, ober einen Mal, welchen ein Brudenfuccht gefangen hatte, gewurzt. Um Abend ging man auf der Rheinbrucke fpagieren, und wenn man da etwas von friegerischen Unternehmungen horte, so maren es einige ferne Ranonenschuffe, ober einige Ausfälle ber Befagung, benen bas Bolf von ben Ballen ober Thurmen wie in einem Schauspielhans gufah. Unter ben lettern war mohl ber, welcher auf bas bei Berau aufgestellte Lager geschah, einer ber blutigften. Die Deut-Schen fetten auf der bei Roftheim geschlagenen Brucke über ben Main, zerfprengten die frangofifche Truppenfette, brangen bis Grofgeran vor, gundeten bas aus Strobbutten beftebende lager an, und famen mit zwei Ranonen und vielen Gefangenen gurud. Diefer Ausfall und bas auf bem Schlofplag burch Unvorsichtigfeit ber Fenerwerfer in die Luft gesprengte Pulvermagagin waren bie einzigen Begebenheiten, welche ber langen Blofade ein ernfthafteres Unfeben gaben.

Nicht lange nach diesem Vorfall bemerkte man einige Bewegungen unter den französischen Truppen, und endlich hörte man auch erst unbestimmt, dann mit Gewisseit, daß der Erzherzog Karl den französischen General Jourdan zuerst bei Umberg, dann bei Wirzsburg völlig geschlagen, und in eine unordentliche Flucht gejagt habe. Würde der Commandant von Mainz, der General Neu, durch gute Spione früher davon Nachricht erhalten, \*) oder nach

<sup>.)</sup> Eine arme Bauerefrau batte es gemaat, fich in die Festung ju fcbleiden, um die Siege bes Ergherzogs ju verkunden; aber Neu glaubte ihr nicht.

ber Bewißheit diefer Siege ben Edreden und bie Alucht ber Frangofen benugt haben, fo batte er mit einer Garnifon von 25000 Mann die Ueberbleibsel ber Jourdanischen Urmee wo nicht ganglich gu Grunde richten, boch einen großen Theil bavon gefangen nehmen fonnen. Er burfte nach ben erhaltenen nachrichten ja nur einen Theil feiner Truppen über ben Trompeter auf Die Strafe nach Limburg aufstellen und das auf bem rechten Rheinufer ftebende Belage. rungscorps war in feinen Sanden.

Mit gleich unbegreiflicher Rube blieb die Befatung von Mans beim von 12000 Mann im Stiche. Statt mit bem linken Aligel ber fiegreichen Deftreicher nach Schwaben zu ziehen und mit Latour vereinigt auch vie im Schwarzwald ftedende Urmee bes Moreau aufzureiben, blieben bie herrlichen Siege bes Erzherzogs und feine Plane ohne große Frucht, obwohl die beiden frangofischen Urmeen über den obern und niedern Ichein guruckgedrangt, die Bruckenfopfe von Rehl und Hunningen gewonnen und die Festingen von Mainz und Manheim entfett waren.\*)

<sup>\*)</sup> Rach den im Sahre 1793 gesprengten Linien der Frangofen um Maing batte ich Befannischaft mit dem madern öffreichischen Oberften von Weirotter gemacht. Wir waren fast taglich beisammen und hatten und ofter, eine große militarifche Rarte auf den Boden legend, über die Kriegsvorfalle unterhalten. Er fchapte mich als einen Geschichtsforider, und da ich als folder auch die Kriegsgeschichte genau ftudirt hatte, erhielten unfere Unterredungen auch ein größeres Intereffe. Ich theilte ihm baber auch gang freimuthig meine Bemerkungen und Bedenklichkeiten über die Schläfrigkeit des Generals Reu und Die fehlerhaften Bewegungen des Latour gegen den Moreau mit. Er borte mich von Unfang ruhig an, als ich ihn aber fragte: "Warum hat der Erzherjog nach der Schlacht bei Burgburg ftatt die gerruttete Urmee des Sourdan weit uber die Lahn zu verfolgen, nicht vielmehr einen Theil feiner Truppen dem Moreau in den Rucken geschickt, und mit Latour beffen Armee in dem Schwarzwald ju Grunde gerichtet?" fuhr er heftig auf und fagte: "Gie mo. gen recht haben, aber ich bin ein Deftreicher und mag ihnen nicht antwor. Bon unferm lauter gewordenen Bortwechsel aufgeschreckt, trat die wißige Madame Actermann, unfre Freundin, in das Bimmer und ftimmte unfren Ernft in eine froblichere Unterhaltung.

Beinahe gwanzig Sahre darnach lernte ich in dem Saufe meines Betters Lautern den madern birreichijchen Oberften de L'ort fennen. Auch wir unter. hielten und über alte und neue Kriegsgeschichten. Unter andern ergahlte ich ihm auch die Unterredung mit Beibrotter über den Acidzug von 1796. er frimmte mir bei. Um andern Tage fagte er mir, daß der herr Erzherzog Rarl, welcher gu der Zeit in Maing befohligte, meine Befanntichaft gu machen winichte. 3ch freute mich ungemein, den Selden gu feben, der schon Damale Dutichland gerettet hatte, wenn er gehörig unterftust worden mare; wie febr aber tam ich in Berlegenheit, ale er mich lachelnd fragte: "Gie

Der nächste Feldzug vom Jahre 1797 entschied endlich über das Schicksal von Mainz und des deutschen Reichs. Die überall geschwächte kaiserliche Armee war nicht mehr im Stande, die muthigen Anfälle der Franzosen allein aufzuhalten. Die republikanischen Generale bedrohten schon Wien, und Mainz war eben auf dem Punkte wieder eingeschlossen zu werden, als man zum erstenmale die Sprache von Frieden hörte.

Die Nachricht von dem Waffenstillstande kam Abends bei dem Commandanten von Neu an, und gleich war eine große Anzahl Menschen um seine Wohnung versammelt. Den andern Tag bestätigte sich nicht nur diese Sage, sondern man ersuhr noch einige Bedinge nisse davon. So sehr nun die frohe Bothschaft des nahen Friedens die Gemüther erheiterte, so konnte die nahe Freude doch nie zu einem lauten Außbruche kommen, weil man noch immer nicht wußte, auf welche Art das Schicksal von Mainz entschieden sei. Alles war also gespannt auf die Unterhandlungen von Campo Formio.

Die ersten Nachrichten, welche einige Staatsmanner und Zeistungsschreiber erhalten zu haben vorgaben, schienen für die deutsche Partei sehr gunstig zu sein, denn sie sprachen von der Integrität des Reichs. Bald erschienen auch Briefe und Versicherungen von Wien, welche diese Behauptung bestätigten; ja die Gewisheit das von wurde so groß, daß die hohen Landesstellen, welche bisher in Aschaffenburg ihren Sis hatten, nach Mainz zurücksamen, der Hofschon für den Aufenthalt des Kurfürsten Anstalten machte, und die Archive und Registraturen zurückschiefte.

haben ja auch über den Feldzug von 1796 Bemerfungen geschrieben, und die Rehler, welche begangen murden, gerügt?" 3ch faste mich auf diefe Frage und antwortete: "Ich bin fein Goldat, fondern nur Befchichteschreiber, und fann alfo die Plane nicht miffen, welche Guer faiferliche Sobeit hatten, aber das wollte ich noch behaupten, daß weder Ren gegen den Sourdan, noch La. tour gegen den Moreau die Bortheile gehörig benust haben, welche ihnen ihre Giege bei Umberg und Burghurg darboten." Der Ergherzog übergab mir hierauf fein Bert über die Grundfage ber Strategie und fagte: "Deb. men Gie das als ein Beichent von mir, lefen Gie es und fagen Gie mir 3hr Urtheil darüber." 3ch dankte bem gutigen Fürsten immer noch mit grober Berlegenheit, allein wie febr murde ich überrafcht, als ich im dritten Theile feiner Schrift, besonders Geite 145 und 194, meine Bemerfungen befratigt fand. Dan leje auch im britten Theile meines hiftorifden Toftaments meine Bemerkungen über die Kriegegeschichte unserer Beit, durch die fpater ericbienenen Demoiren von Rapoleon, Ergbergog Rarl, Carnot und anderer groben Benerale beftätigt.

Indessen wurden die Aussichten immer finsterer. Man horte von faiserlicher Seite leine beruhigende Austunft; die französischen Nachrichten schienen eher für den Berlust als die Erhaltung des linten Rheinusers zu stimmen. Endlich erschien sogar ein Decret, vermöge welchem der Bürger Audler zur Organisation der jenseits gelegenen deutschen Länder bestimmt war. Da also der Friede von Campo Formio nichts Genaues von dem fünstigen Schickfal des Mainzer Landes bestimmte, so legte man seine einzige Hoffnung auf den Friedenscongreß mit dem deutschen Reiche, welcher nach Lorschriften obigen Trattats nach Rastadt berusen werden sollte.

Nach den gebräuchlichen Formen des Reichs war es üblich, daß zu den Reichsfriedens-Unterhandlungen eine Deputation abgeschieft wurde, welche nebst dem kaiserlichen Plenipotentiarius auch aus Gesandten von den drei Reichscollegien zusammengesetzt war. Diesem zusolge versammelten sich zum Friedenscongresse von Seiten des Kausers der Graf von Metternich, von Seiten Kurmainz der Freiherr von Albuni, von Seiten Kursachsen der Graf von Löben, von Seiten Destreichs der Graf von Lehrbach, von Seiten Baierns der Graf von Tapor Morawizst, von Seiten Würzburgs der Graf von Stadion, von Seiten Bremens der Herr von Reden, von Seiten Baierns der Freiherr von Gazert, von Seiten der Stadt Augsburg der Herr von Plämerer, und von Seiten der Stadt Augsburg der Herr von Plämerer, und von Seiten der Stadt Frankfurt der Herr von Günderode. Der Herr von Albini sührte das Direktos rium, der kurmainzische Hofrath von Münch das Protosoll.

Mis der Congreß zu Rastadt versammelt war, erschien der Sies ger in Italien Lounaparte. Aus seinem Benehmen gegen einige Gesandte der geistlichen Fürsten konnte man schon errathen, daß es um den größten Theil der geistlichen Staaten geschehen sei; noch mehr aber wurde diese Furcht bestärft, als man nach der zwisschen Bounaparte und den kaiserlichen Generalen zu Selz gehaltenen Conserenz das faiserliche Geschüß aus Mainz absühren, die Kriegszeräthe verlausen, und endlich ein östreichisches Regiment nach dem andern die in der Festung gelegenen Reichstruppen verlassen sah.

So erlosch das Flammchen der hoffnung nach und nach, bis es durch die Aufforderung des französischen Generals hatry ganzelich ausgeblasen wurde. Während dem die taiserlichen Soldaten Mainz raumten, zogen sich die französischen immer naher an die Stadt; und so wie die letzten östreichischen Kanonen aus dieser Testung über die Brücke gefahren waren, erhielt das Mainzer

Wouvernement von der frangofischen Generalitat die Unzeige, daß man Mainz übergeben muffe.

Die Bestürzung sowohl unter der Mainzer Garnison als unter dem größern Theil des Bolkes war nun allgemein. Un eine Berstheidigung so weniger Truppen gegen eine überlegene stegreiche Ursmee war nicht zu denken; und da man nun offenbar sah, daß schon in dem Frieden von Sampo Formio die Abtretung des linken Mheinsusers an die französische Republik gestattet sei, so mußte sich die Capitulation blos auf einen ehrenvollen Auszug der Mainzers und Kreistruppen, und auf Sicherstellung des Eigenthums und der Personen einschränken. Um Ende des Decembers wurde sie auch so abgeschlossen. Die folgenden Tage zog die Garmson mit Thränen in den Augen ab; und am Ende des Jahres 1797 rüste auf allen Seiten eine ungeheure Auzahl französischer Truppen ein. So wurde Mainz noch einmal und jest friedenschlußmäßig an Frankreich übergeben.

Die in Mainz zurückgebliebenen Unhänger ber französischen Republik frohlockten laut, die bisher zu Paris oder in andern Gegenden herumflichenden kamen täglich zurück; indessen sowohl die Garnison als auch das Gouvernement alles zu thun schien, um ihre Sache dem Bolke verhaßt zu machen. Die Einwohner wurden gleich durch harte Einquartirungen bedrückt, der allgemeinen Trauer und Klage durch schändliche Requisition und Lustbarkeiten gespottet, und endlich der Wohlstand durch neue bisher unerhörte Auslagen gestört.

Dem bessern Theile ber Republikaner war ein solches Benehmen selbst ein Gränel; sie sesten sich mit Muth berselben entgegen, suchten so viel sie konnten das Volk zu erleichtern, stellten ihnen vor: daß diese Bedrückungen nur vorübergebend und noch eine Folge des Krieges seien, bei dem Frieden musse sich alles ändern und Mainz ein neues Athen und eine der ersten Handelsstädte in Europa werden. Sie thaten noch mehr, sie hielten die Nachlust ihrer nicht so edeldenkenden Brüder zurück, suchten die Diener des Aurfürsten, wenn sie wollten, anzustellen, und verziehen denen, welche sie zu- vor mißhandelt hakten.

Allein dies alles konnte ihnen nicht die Liebe des Bolkes gewinnen. Da es gegen die Gewalt der Franzosen sich nicht wehren konnte, warf es allen Haß auf die Republikaner und sah sie als die einzige Ursache seines Unglucks an. Was seinen Unmuth noch vermehrte, war, daß man es beständig mit den Worten von Gluk und Freiheit, mit Festen und Zügen öffentlich zu unterhalten suchte, während dem es zu hause mit Einquartirung belästigt und ohne handel und Gewerbe war. So gefährlich und zugleich undansbar ist es, gegen den Willen eines Bolkes eine Regierung verändern zu wollen, an welche es bisher gewöhnt und womit es zufrieden war.

Da fest der Einfluß beider durch die Revolution geweckter Parteien auf bas Schickfal bes Mainger Landes aufbert, fo wird es mir als Geschichtssehreiber erlaubt fein, ein Urtheil über fie gu fällen, wie ich glaube, bag fie die Rachwelt richten wird. Dag viele Mainger Graatsdiener und Burger von Anfang ber frango. fischen Revolution über die Beforderung einiger Rechts- und polis tischen Grundfage fich freuten, und auch berglichen Untheil an bem Schickfale eines Bolfes nahmen, welches nach einem langen Druck eine regelmäßigere nach ben Borfchriften ber Bernunft und achter Freiheit gemodelte Berfaffung winfchte, war wohl gewiß fein Berbrechen; benn fonft mußte man einen Friedrich und Emmerich, einen Sofeph und eine Ratharina nebft fo vielen Staatsleuten, Miniftern und Gelehrten als offenbare Berbrecher erflaren, welche abnliche Grundfage befordert hatten. Daß auch einige barunter eine Berbefferung ihrer eigenen Berfaffung wunschten, war ebenfalls vergeihlich; denn wie viele Domherren, und unter andern der Heraus. geber bes Journals von und fur Dentschland, waren fouft anguflagen, weil fie über biefe Berbefferung fogar eine Preisfrage auf. gestellt hatten. Aber daß viele und felbst fonst brave und fluge Manner fich als Werfzeuge einer fremden Ration oder vielmehr einer alle burgerliche Ordnung gerftorenden Faction brauchen ließen, und nachdem fie schon die nachtheiligen Folgen bavon feben fonnten, doch noch in ihrem Ginne fortfubren, gegen bas Intereffe ihres mahren Baterlandes gu handeln, das fann wenigstens por bem Richterstuhle der Bernunft nicht gerechtfertigt werden. Gbenfo war es auf der andern Seite naturlich, daß in furfürstlichen Pflichten stehende Offiziere und Beamte die Befehle ihrer bisher gefege magigen Obrigfeit befolgten; es war fogar fing und menfchlich, wenn Kamilienvater und wohlhabende Burger Bedenfen trugen, fich fogleich fur eine fremde Berfaffung zu ertlaren, ober gar revo-Intionare Dienste zu nehmen; hat doch felbit der hernach fo beftige Forfter fich aufänglich geweigert, in den Rinb gu treten; aber bag jest einige unter ihnen eben die Menschen haßten und mighandels ten, mit welchen fie fich zuvor felbit über Berbefferungen und bie erften Ausbruche ber Revolution gefreut batten, bas fann wenigstens

vor dem Richterstuhle der Menschlichkeit nicht entschuldigt werden. Doch werfen wir einen Schleier über all das Bergangene, vergessen wir, was geschehen ist, und wenn wir es in der Geschichte bemerten, da soll es als eine Warnung für die Zukunft dastehen.

So lange die wichtige Festung Mainz noch in den Händen der Deutschen war, wurden alle jenseits des Rheins von den Franzosen eroberten Länder durch interimistische Verwaltungen regiert, deren Sit für die Mainzer Ortschaften Kreuznach war. Allein da ihnen ießt alle seste Punste auf dem linken Rheinuser überlassen wurden, so zeigte sich die Absicht, dasselbe für immer zu behaupten, deutlicher, indem das damalige Direktorium gleich nach der Wiederbeschung der Stadt den Bürger Andler als Gonvernementscommissär in die ersoberten deutschen Länder abschiefte, um sie völlig nach französischem Kuße zu organisiren. Bei seiner Ankunfr versammelten sich um ihn die theils zurückgebliebenen, theils zurücksommenden Mainzer Nepublikaner, und es erschien solgende Proclamation und Vorschrift, wie die Länder auf dem linken Rheinuser abgetheilt, verwaltet und als französisches Gebiet regiert werden sollten. Das ganze von Deutschland abgerissen Gebiet wurde in vier Departementer, nämlich:

- 1) bas Departement ber Roer, Hauptstadt: Machen;
- 2) bas Departement ber Gaar, hauptstadt: Erier;
- 3) das Depactement des Mbeins und der Mofel, hauptstadt: Cobleng;
- 4) das Departement des Donnersbergs, Hauptstadt: Mainz; und jedes Departement war wieder in Cantons und Distrifte abgetheilt, darin eine Centralverwaltung und in jedem Canton wenigsstens eine Municipalverwaltung eingesetzt. Die Departementalverwaltung beständ aus fünf Gliedern, wovon das erste die öffentlichen Abgaben, das zweite das Rechnungswesen, das dritte die Nationals Domänen, das vierte die Polizei und das fünfte den Unterricht und die öffentlichen Anstalten muter sich batte. Die Municipalitäten waren auf ähnliche Art organisert. Bei einer jeden Departementals oder Camons oder Municipalverwaltung war ein Commissa der vollstreckenden Gewalt angestalt.

Die Abministration der Justiz ward unter Friedendrichter in den Cantonen und Distristen, dann in Civil., Correctionells und Erisminalgerichte vertheilt. Alle peinliche Vorfälle musten nach engslischer Art durch Geschwornen (jury) erst berichtigt sein, ehe sie zur Entscheidung gelassen wurden.

<sup>\*)</sup> Traveaux publiques.

Sobald diese Verordnung erschienen war, legte Rudser mit Hulfe der Bürger Mullot, Fieße und Degreseille und nach Unweissung der Mainzer Republikaner Hand an das Werk. Die alte Berfassung und Regierung wurde aufgehoben, die Cantone, Distrikte und Departementer geschieden und überall neue Beamten angestellt, welche entweder Franzosen von Geburt oder Unhänger derselben waren.

Mit ber burgerlichen Berfaffung wollte man auch bie geiftliche und fittliche andern. Dan errichtete eine Schulcommiffion, welche nach frangonichen Grundfagen die Lebrfacher angeven, neue gehrer anftellen, und ohne fich um irgend einen öffentlichen Rultus zu befummern, auf eine blos phitosophische Urt die Erziehung moreln follte. Die öffentlichen gottesbienftlichen Sandlungen wurden außer ben Rirden unterfagt, fatt ber Conn- und Reiertage bie Defaten. feier geboten, ftatt ten geiftlichen Teften und Processionen politisch. patriotifche gehalten, und fatt bem alten Gregorianichen ber neue frangoffiche Ralender eingefuhrt. Auf Dem Gedachtniftage eines jeden enticheibenden Borfalles ber Revolution, besonders am 21. Januar. 14. Juli, 10. Anguit, 18. October ic. ging ein großer Bug vom Eradt. hause auf den ehemaligen Schlofplat, wo eine Bubne und auf berfelben ein Baterlandsaltar errichtet mar, um bas Undenken bavon burch Reden und Gesimmungen zu feiern. Die Kleidung der Beamten und Madden, welche ten Bug verschönern follten, Die Symbolen und Attributen, welche mitgeführt ober getragen, Die militariiche Evolutionen, welche auf dem Plage vorgenommen wurden, batten Beziehung auf ein jedes biefer Feste. Dabei erschien bas Militar in Parade, die Glocken murben geläutet und die Ranonen abgefeuert.

Dies alles brachte den größten Theil der Einwohner eher gegen die neue Berfassung auf, als daß es dieselbe dafür eingenommen hätte; denn mährend dem man beständig Feste hielt und von Gluck sprach, hörte das strengere Militär-Gouvernement nicht auf, und der Bürger wurde weder von der so lästigen Eusquartirung, noch von den noch lästigern Abgaben befreit. Auch war es ganz naturlich, daß das Bolk eine so schnelle Beränderung seiner Gewohnbeiten baste, und es mit Widerwillen ausah, wenn man seine Kirchen bestürmte, seine Gebräuche verhöhnte und seine Regierung an Fremde ubergab.

Der edlere Theil ber Republikaner fing nun selbst an misters gnügt zu werden. Er sah sich vom Bolke gehaßt und in seinen Hoffmungen getäuscht; fremde und des Landes unkundige Menschen wurden ihm vorgezogen, mit den Stellen willkurlich gewechselt und auf seine Borstellungen nicht geachtet. Dies alles warf eine solche Buter:

teit in die Gemüther der Menschen, daß man Niemanden zufrieden sah, und ein jeder nach seiner Art sich seinen Mismuth entweder mit täuschenden Hoffnungen oder gar durch ausschweisende Lusibarkeiten zu verscheuchen suchte.

Während bem folche Auftritte fich in und um Mainz zutrugen, waren bie Friedensverhandlungen zu Rastadt schon weit vorgedrungen. Um 17. Sanuar 1798 erflärten bie frangofischen Gefandten fowoh! dem Grafen von Metternich, als auch dem herrn von Albini officiell, daß die Hauptfriedensbasis mit dem deutschen Reiche bie gängliche Abtretung des linken Rheinufers und diefer Fluß die funftige Granze zwischen Frankreich und Deutschland sein muffe. Diefer Erklarung schien bas Schickfal von Mainz und aller jenfeits gelegenen Länder entschieden. Die Friedensdeputation machte zwar bagegen die dringenoften Borstellungen, und bezog fich auf die Berlegung bes Westphälischen Friedens von frangofischer Seite burch die Organifirung des Etfaffes auf bas Manifest, worin die frangofische Ration erklärt babe, bei einem Kriege feine Eroberungen machen gu wollen, und auf ben Frieden von Leoben, worin die Integrität bes Reiche bestimmt zu fein schien. Allein die frangofischen Gefandten blieben auf ihrer Forderung und die Abtretung des linken Rheinufers mußte als der Sauptartifel angenommen werden. In einem Conclufum vom 11. Marg murde baber von der Reichsfriedens. Depus tation der frangofifchen Republit ein Opfer zugestanden, wovon man int ben Unnalen ber beutschen Geschichte fein Beispiel findet.

Die Folgen bavon waren nicht minder wichtig. Durch die 216tretung bes linken Rheinufers wurde nicht nur bas Gebiet bes beuts schen Reichs um ein Sechstel geschmälert, sondern auch zu gleicher Beit feine Bertheidigung ohnmächtig, und die Erhaltung feiner Berfaffung unmöglich gemacht. Die Friedensdeputation fab das alles wohl veraus, und faßte deswegen den 28. Februar ein Conclusum ab, werin in achtzehn Artifeln fur die Gicherheit, bas Eigenthum, die Emolumente und Entschädigung ber burch ben Frieden gefährdeten Staaten, Fürsten, Beamten, Beiftlichen und Burger, und für bie ge aue Bestimmung ber Grange und ber Rheinschiffahrt geforgt werden follte, welches auch der kauferliche Gegandte Graf von Metternich der frangöfischen Botschaft mittheilte. Man erfannte zwar von Seiten ber Republit biefe Borftellungen für billig, ließ fich aber nicht viel ind Detail ein, sondern nahm in einer Rote vom 16. März eine durch Sacutarifation mögliche Entschädigung ber auf bem linten Mheinujer entsetten oder verlierenden weltlichen Kurften als zweite

Friedensbasis an. So kam denn endlich nach vielen wechselertigen Erklärungen bas erste Projekt zu einem Friedensinstrument zu Stande, was hauptsächlich auf die Abtretung des linken Ithemusers, die Bericktigung der Rheingränzen und des Thalwegs, und dann auf allgemeine Grundsäch von Abtheilung der Länder, wechselseitige Berhältnisse der Regierungen, Linsgleichung des Schuldenwesens und dergleichen Bezug hatte.

Indeffen waren noch eine Menge ftreitiger Puntte nicht berichtigt, und wenn man auch mit ber frangofischen Republit über bie wechselseitigen politischen Berhaltniffe größtentheils einig gu werden fcbien, fo mar bas Entschabigungs, und Gacularisationes: wesen unter den Reichsstanden selbst noch ein schlapfriger une wichtiger Puntt ber Berhandlungen. And hatten fich bisber Borfolle jugetragen, die von frangofifder Geite eben feine aufrichtigen Des weise friedlicher Gefinnungen waren. Bahrend bem man gu Raftadt einen Congreg veranstaltet hatte, um die Rube von Europa wieder herzustellen, fielen Die frangofischen Beere in Die Schweig und Italien ein und revolutionerten mehrere friedliche Staaten Roch mehr mußte es ber Reichs- und Friedensdeputation auffallend fein, daß die frangoffiche Wefandschaft nebft bem linten Abeinnier auch noch bie Festungen Raffel und Rehl forberte, und Chrenbreitstein geschleift haben wollte. Diefe bisher in der europäischen Geschichte unerhorten Auftritte und Anmuthungen machten nicht nur den größten Theil der Reichsftande, fondern felbit bie gro-Beren Machte von Europa aufmerffam. England, welches noch mit ber frangofischen Republit im Kriege verwickelt war, bennyer Diefe ihm fo portheilhafte Stimmung und brachte eine neue Coas lition zwischen Deftreich und Rufland bervor. Die Folgen bavon blieben auch bald ber Friedensbeputation fein Bebeimnis mehr. Die frangofischen Gefandten brangen mit Ungeftin und in ber fürzesten Zeitfrift auf Die Erfüllung ihrer Forderungen; Ehrenbreitstein wurde auf der Linie des Waffenftillftandes weggenommen, ber Marich ruffifcher Truppen fam bei ber Deputation gur Sprace, dem frangoffichen Geschäftsräger bei der Reichsversammlung gu Regensburg, Badier, murbe im Ramen bes Reichofeldmarichalie, bes Pringen Rarl, angedeutet, in Zeit von 24 Stunden Die Stadt gu verlaffen, und bald ftreiften oftreichifche Patrouillen um Die Thore von Rastadt.

Den 20. April 1799 zeigte ber furmainzische Gefandte, Rreiherr von Albini, ber Reichofriedend Deputation in einer anger. erbentlichen Conferenz an, daß ben vorigen Tag Nachmittags um brei Uhr der französische Sekretair Rosenstiel zu ihm gekommen sei und sich bei ihm über das völkerrechtswidrige Betragen östreischischer Patronillen gegen die sich in Nastadt aufhaltenden diplosmatischen Personen beklagt habe. Man beschloß darüber Erkundigungen einzuholen und schried selbst an den k. k. Obersten von Barbascy, um Auskunft zu erhalten; nachdem aber dieser in einer Antwort ertlärt hatte, daß er bei gegenwärtigen Umständen nicht für die Sicherheit des Congresortes stehen könne, hielt man den 23. Upril die leste Sigung; worauf denn beschlossen wurde, daß das Friedensgeschäft für jest nicht mehr fortgesest werden könne, und ein jeder Gesandte auf seine eigene Sicherheit denken musse.

Indessen sich auf diese Weise die Herren Reichsbeputirten zu einer Abreise bequemten, wurde das bereits schon abgegangene französische Gesandtschaftspersonal in der Rahe von Rastadt ansgefallen, einige davon verwundet und einige getödtet. Dieser trazisische Borfalt war das Borspiel eines neuen Krieges, der auch sogleich mit aller Wuth seinen Ansang nahm. Das französische Gouvernement beklagte sich in allen seinen Noten und Manisesten über eine unerhörte Berlegung des Bölkerrechts; in alten Städten der Republik wurden Leichenreden auf die ermordeten Gesandten gehalten, und bei den Heeren mußte ein jeder ewigen Haß und Rache gegen Destreich schwören. Unter solchen traurigen Umständen kehrte der Freiherr von Albini nach Aschaffenburg zu sein nem Herrn zuräck, um über das künstige Schicksal des Landes sich mit ihm zu berathschlagen.

Bisher hatten die mit den drei geistlichen Kurhöfen ziehenden Beamten und Kürger ihre schönen Restonzen auf dem linten Rhein, user bereits verloren gegeben, und suchten sich entweder in dem verschönerten Aschassen, oder in dem mit Trier verbundenen Augsburg oder in dem Herzogthum Westphalen über ihren Berlust zu trößen. Obschon ihnen durch die französischen Forderungen auf dem Friedenscongresse alle Hossmung abgeschnitten war, jesmals Bonn, Soblenz oder Mainz in ihrer vorigen Lage wieder zu sehen, und durch den Borschlag der Säcularisation der größte Theil der geistlichen Fürstenthümer aufgeopfert werden mußte, so konnte sich doch keiner derselben vorstellen, daß auch die diesseits des Abeins gelegenen Länder der geistlichen Kurthimer sollten verschlungen werden. Wenigstens war man zu Aschassenburg der allgemeinen Meinung, das das untere und obere Erzsisst erhalten

wurde. Auch ließen die damaligen Berbaltunfe und der Friedensschlinß von Campo Formio vermutben, daß nicht nur Kurmainz,
sondern auch die zwei andern genftlichen Kurfürften im Reiche gefichert waren. \*)

Diese Aussichten machten ihren Aufenthalt auf bem rechten Rheinufer angenehm. Man fing an fich in seine Lage zu schicken, man machte Verschläge zur Vergrößerung der Städte; man dachte auf neue Hulfsquellen, und der Frehfun der Rheinbewohner, welcher sich selbst in Köthen nicht verläugnen kaun, schien nach so langen Trübsalen die Gesichter heiterer zu machen. Gestreiche Gesellschaften und wissenschaftliche llebungen begannen wieder, obwohl sie mit den enemaligen in Mainz, Coblenz und Bonn nicht zu verzleichen waren. So stunden die Sachen, als der Krieg diese Ruhe verschenchte.

Indeffen waren gleich bie ernen friegerischen Borfalle fo gunftig fur Die Deutschen, und die funftigen fo glangend, baß die geiftlichen Rurhofe und Die mit ihnen geflüchteren Beamten nicht nur ihren bisberigen Frohsun erhielten, sondern sich auch mit ber hoffnung schmeiebelten, bald wieder nach ihren alten Refibengen gurudfehren gu durfen. Der Ergherzog Karl feblug die Frangofen in Schwaben, Gran und der ruffische General Souwarow brangten fie in Stalien bis auf ihre Grangen gurud. Rom, Mailand und die Piemontefiichen Festungen waren wieder erobert; man ftand auf bem Puntt, den frangofifden General Maffena in ber Edweig ganglich abzuichneiden und Maing gu belagern. Die. fer wichtigen Fortidritte ber vereinigten faiferlichen Armeen ungeachtet, ichienen die furmaingischen Staaten auf dem rechten Rheinufer gegen die Aufalle ber Geinde nicht geficbert gu fein. Die fram zofische Besatung von Main; fonnte immer ben Main herauf eine gefahrliche Diverfion machen; ber Aurfürft und die Regierung in Ufchaffenburg waren einem Ueberfalle ausgefest, und die Raiferlichen zu fehr in Schwaben beschäfligt, als bag fie ben Main gehorig decken konnten. In diefer bedenflichen Lage faßte der Die nifter von Albini den schon im Jahre 1792 in Borichlag gebrache ten Entschluß, alle bienftfahige Einwohner bes obern Ergftiftes, unter bem Bormande, bas land gegen Manter gu fichern, gu bewaffnen, und burch einen allgemeinen gandunem tem Reind bie

<sup>\*)</sup> Ihre hoffnung grundet nich hauptfachtich auf den gwölften, den 17. Oftober 1797 von Rapoleon abgeichloffenen Burgefichert war.

Spite zu bieten. Es murbe fogleich an die verschiedenen Memter und Ortschaften ausgeschrieben: in einem jeden Umte Centlegionen gu errichten und die ftreitbare Mannschaft zu Compagnien zu organifiren. Der gemeine Mann murbe gur Bertheidigung feines Baterlandes in Klugschriften und Liedern aufgerufen, Die notbigen Sauptleute und Offiziere angestellt, Waffen und Schiegbedarf ausgetheilt, und wo ordentliche Gewehre fehlten, mußten Sirfd, fänger, Buchsen, Pistolen und Spiege Dienst thun. Gin jebes Städtehen oder eine jede Centlegion hatte ihre Feldmufift, ihre Fah. nen und Befehlshaber; aus den Landjagern murde ein eignes Jagercorps errichtet, die ordentlichen Regimenter wurden völlzählig gemacht und bie Keldwebel und Corporale waren angewiesen, Die Landmilig in Baffen zu üben. Der Minifter ftellte fich endlich felbit an die Spige biefer fonderbaren Truppen und wollte bas nun mit dem Tegen in der Faust erzwingen, was er bisher zu Raftadt mit der Feder fruchtlos versucht hatte. Su furger Zeit schien bas gange Oberergfift ein Waffenplatz zu fein. Wo man bintam, fab man nichts als Compagnien, borte man nichts als Trommeln und Kriegslieder, fprach man von nichts als von Baterland und Rrieg. Un die zwanzigtausend Mann theils gebilbete Truppen, theils Land. milig und Landsturm versammelten fich in und um Afchaffenburg, um bas Baterland zu vertheidigen.

Der Coadjutor von Dahlberg war diese Zeit hindurch auch nicht unthätig geblieben und von gleichen Gestinnungen ergriffen. Schon am 22. März 1797 hatte er eine Note übergeben, worin er der Reichsversammlung zu Regensburg die Gefahren des Reichs schilderte, und die Ernennung des Erzherzogs Karl zu einem unzumschräntten Feldherrn als einziges Rettungsmittel anrieth. Setzt wandte er und der mainzische Capitular von Stadion\*) ihren ganzen Einfluß an, um die angefangene Bewassnung des Landsturms über ganz Süddeutschland zu verbreiten. Es war ein frobes musthiges Leben sowohl unter dem Bolse als den Soldaten; und wäre damals der nordische Landsturm wie im Jahre 1813 aus seiner unpatriotischen Neutralitätslinie zu seinen südlichen Landsleuten gestreten, man würde wohl einen andern Frieden ersochten haben, als den von Küneville, welcher das deutsche Reich eben so zerrissen als geschändet hat.

Die Bewaffnung einer fo großen Menge Bolfes war leichter

<sup>\*)</sup> Siehe mas von feinem Grofvater im vorigen Buche gefagt wurde.

zu Stande gebracht, als ihre Unterhaltung. Bisber hatte ber Arieg schon alle öffentliche Fonds aufgezehrt, die Ariegsstenern reichten kaum zu, die regulirten Truppen zu erhalten, und viele Länder des Erzstiftes waren vom Feinde besetzt over mit schweren Schulsden belastet. In diesem Drauge mußte eine außerordentliche Hulsden guelle aufgesucht werden, wenn das Unternehmen nicht gleich bei seiner Entstehung stocken sollte. Sie fand sich in den Subsidien, welche das englische Ministerium dem Mainzer Hose versprach.

Gleich bei ber allgemeinen Bewaffnung des Landes wurde der gebeime Rath Graf von Spauer zum englischen Gesandten Windsbam abgeschieft, um Gelder für das furmainzische Witttair zu nesgetiren. Die furmainzischen Borschläge fanden bei dem englischen Gesandten um so mehr Gehör, weil er ausdrücklich nach dem sessen Lande gegangen war, um die neue Coalition zu verstärken. Es wurde daher zwischen dem Könige von Großbritaunien und dem Kurfürsten von Mainz eine Convention abgeschlossen, vermöge welcher der letztere sich anheischig machte, die unten angeführte Unzahl seiner Truppen den verbundenen Mächten bis zum Abschlusse des Friedens zur Verwendung herzugeben, dagegen zahlte England die zu ihrer Ausstattung und Verpflegung nöthigen Hulfsgelder.

Während man auf diese Beije bas Mainger Land bewaffnete, und für bie Rrieger burch Gubfidien ben nothigen Unterhalt berbeischaffte, ware ichier Afchaffenburg von den Frangojen eingenommen worden, wenn fie nicht ber macfere Rittmeiner Schröber bei ber fogenannten Tannenmubl mit wenig Sufaren guruckgeworfen hatte. Diefer fubne Ungreiff gab gleich bem Unfange ber gangen Unternehmung einen vortheilhaften Auftrich. Gin Theil bes Lands fturme, immer mit regulären Truppen vermijdet, ruckte in bas Umt Dieburg bis gegen bie Bergftrage por, ein anderer befette Die Soben ber Rabl, und ber Sauptheil bavon brang durch Frantfurt bis über die Rid vor. Durch bie immer glueflich ausgefallenen fleinen Gefechte unter Unführung bes liftigen Majors Gorgens und tapfern Rittmeiftere Schröder gelang es ben Maingern über Die Sobe ins Rheingan und an die Labn zu fommen und mehrere Befangene und Beute zu machen. Allein alle biefe mabrend mehs reren Monaten zwischen ber Rid und bem Ribein vorgefallenen Giefechte waren nicht entscheidend. Die Frangojen batten fogar bor Sochbeim Schangen aufgeworfen, und bie geringe Ungahl ber Main. ger, nur burch einige bundert Mann Ggefeler Sufaren unterflügt, fonnten feinen großen Schlag magen. Das Glud ober Unglud

derselben hing größtentheils von den Fortschritten der großen Armeen in Schwaben und Italien ab. Um sich von dieser gefahre vollen Lage der Mainzer Truppen zu überzeugen, wird es nicht undienlich sein, die militärischen Verhältnisse der Verbundenen und französischen Armeen zu betrachten.

Wenn man sowohl die Leichtigkeit, womit die frangofische Republik eine große Ungahl von Rriegern auf die Beine bringen konnte, als auch die Starke ihrer Bertheidigungspunkte ermägt, fo wird es flar, daß alle Bortheile auf ihrer Geite fich vereinigten. Baren bie Frangosen auch im Sahre 1799 sowohl in Italien als in Schwaben zurückgeschlagen und felbst auf ihren Granzen bedroht, fo konnten die verbundenen Armeen fo lange fich feine großen Forts schritte versprechen, als fie nicht die Schweiz und die Appeninen eingenommen hatten. Wenn auch die Deutschen über die Alpen oder den Rhein oder über die Lahn vorgedrungen waren, fo stunden fie immer noch in Gefahr, durch die Edmeig ober von Maing aus auf der Klanke und im Ruden bedroht zu werden, und mußten fich bei einem unglücklichen Borfalle in Gile guruckziehen, um nicht ganglich abgeschnitten zu werden. Diese fritische Lage betraf bie mainzer Truppen am meisten. Ihnen fehlte sowohl die gehörige Anzahl als Verbindung mit ber hauptarmee. Auf dem rechten öftreichischen Klügel fast in die Luft gestellt, sollten fie, faum 6000 Mann regulirter Truppen ftart, eine Linie vom Reckar bis an Die Königsteiner Gebirge gegen einen täglich anwachsenden Reind vertheibigen, ohne auch nur Unterftutung boffen zu fonnen. Gie fonne ten fowohl auf ihrem rechten als linken Flügel leicht umgangen werden. Der hauptposten ihrer Truppenkette schien die Rid gwis fchen Sodift und der Sobe zu fein. Die frangofischen Generale verfuchten es auch am 5. October 1799 Die Mainger Davon zu vertreiben. Schon vor biefem Tage griffen fie die beutichen Borpoften in Sindlingen, Riederliederbad und andern Drifchaften an. Mit Anbrudy Diefes Tages famen fie mit Cavallerie und Artillerie verftärft beran, und zwangen lettere nach einem bartnacfigen Gefechte über die Rid zu geben und bie Brucken abzuwerfen. Der linke Klügel ber Mainzer, welcher größtentheils aus Sugvolf gufammengesetzt und von einer Batterie vom linken Mainufer ber gebeckt war, hielt fich fest auf feinem Posten bei tem Dorfe Mit, allein ber rechte bei Rodelheim wurde burch die überlegene feindliche Cavallerie zurückgeworfen, und jog fich, vom Keinde verfolgt, nach Krantfurt. Durch biese schnelle Beranderung ber Dinge war bie

Stellung an der Nid gefährlich geworden, und so mußte sich auch der linke Flügel uber die dort geschlagene Brucke auf die linke Mainseite zurückziehen.

Da burdy ben Berluft bes wichtigen Poftens an ber Hib bie Frangofen herren von bem rechten Mainufer wurden, fo fuchte man bas unbeträchtliche Säuflein ber mainzer Truppen bei Beufenftamm zu versammeln, und burch ben Dbenwald mit ben Raiferlichen, welche ben Reckar vertheibigten, in Berbindung zu halten. Der Oberft von Zweier befam baber ben Auftrag, das Umt Dieburg bis gegen die Mainspipe zu besehen, und ber Rittmeifter von Scheither übernahm bie Bebauptung ber Bergftrage bis zum Neckar. Das gange Glud ber mainger Truppen bing von ben verbundenen faiserlichen Urmeen ab. Bieber batte Coumarom die Frangosen aus Stalien, ber Erzbergog Rarl biefelben in Deutschland über ben Mhein getrieben. Beide wollten fich jest in ber Schweiz vereinigen, um die bort unter Maffena aufgestellte Armee entweder zum Rud. juge ju zwingen ober gar zu vernichten. Souwarow war mit feis nen Ruffen bereits bis an die Limmat und ben Burcher Gee vorgedrungen und bedrobte die Frangosen in ber Klanke und im Rucken. Der Erzberrog Rarl wollte über die Har feten, um ein Gleiches auf der linfen Klanke berfelben zu bewirken. Ihre Fortschritte mas ren eben jo flug ausgebacht, als einen gewiffen Sieg versprechend; ba aber bes Erzherzogs Schiffbrucke uber die Har megen Kelfen, grund nicht zu Stande kommen fonnte, und die Ruffen auf ihre Starte fich allein verlaffend bei Burd bie Frangojen angriffen. wurden fie ganglich geschlagen.\*) Wichtig für die gange Butunft war tiefes Unglud. Richt nur, bag baburch einer ber beften Plane ter Berbundenen fruchtlos mar, fondern bie Ruffen gegen Defts reich aufgebracht, verließen auch ben Bund und bie Schweig. Dem Erzherzog Rarl blieb fur biefen fo gludlich begonnenen Feldzug nichts zu thun weiter übrig, als die Ginnahme von Manheim und bie Unterffühung ber mainzer Truppen. Diefe erhielten nämlich dadurch Erleichterung und Muth und nahmen im Jahre 1800 ihre vorige Stellung an der Rid und Rotha wieder ein.

<sup>\*)</sup> Ich habe in meinen Staatstelationen Band XIV, Seite 210 getabelt, daß er ju der Zeit nicht über den Rhein und die Aur gesent fei, um den Massen auf der linken Flanke ju packen, allein ich fand nachher in seinen Schriften, welche er mir jum Geschenk machte, daß er, wie man oben sieht, nur durch die ungeschickten Brückenschlager daran gehindert wurde.

Bahrend biefer Unnaherung bes Erzherzogs Rarl an ben Rectar und Main hatte man burch fichere Kundschafter erfahren, daß die Garnison von Mainz fehr geschwächt, und folglich nicht im Stande fei, eine fo weitlaufige Reihe von Berichangungen, welche taglich noch vermehrt wurden, nebst allen vorspringenden Puntten gegen einen Ueberfall entschloffener Truppen gu vertheis bigen. Es wurde baber unter bem Borfige bes Minifters von Albini im hauptquartier zu Seligenstadt ein Plan entworfen, Mainz und Raffel burch brei Colonnen nachtlicher Weile zu über= rumpeln. Die erftere berfelben follte unter Unführung bes Dberften von Breidenbach fich heimlich in die Gegend von Mosbach fchleichen, gegen halb brei Uhr Morgens auf bas Wiesbaderthor vor Raffel marschieren, und wenn fie felbes ereffnet hatten, auch es ebenfo am gegenseitigen versuchen. Die zweite Colonne follte unter dem Befehle des Oberften von Zweier über Safloch nach ber Mainspige gieben; bort bie Auen, frangofische Berschangungen und Brucken einnehmen, dann durch Roftheim bringen und fich mit der erftern am Frankfurter Thor vor Raffel vereinigen. Beide wurden fich wechselseitig in ihren Unternehmungen unterftugen, fich der Rheinbrucke bemeiftern und durch felbe in Maing eindringen. Auf alle Falle wurden fie durch vom Rhein herftromende Fahrgeuge unterftugt, um den Uebergang zu erleichtern.

Die britte Colonne follte großtentheils aus faiferlicher Cavallerie bestehen, und sich bei Ginsheim über den Rhein jedoch an einem folden Orte anfahren laffen, wo fie nicht entdedt wers ben fonnte. Diefer murde aufgetragen burch Weiffenan fich bes Reuthors und burch Mombach ber andern Thore zu bemächtigen. Alle brei Colonnen ftiegen in Main; gusammen, bemachtigten fich bes Commandanten, ber Magazine und Waffen, und suchten fich auf alle Falle geborig ju fammeln. Da man nach einem ungluck, lichen Ausgange feine Berfolgung von einem fo febrachen Feinde gu befürchten babe, tonnte man ben Rudgug burch behauptete Thore und Referve immer decken. Diefer Plan wurde bem Ergbergog Rarl mitgetheilt und um Unterftugung gebeten, aber nicht angenommen; und fo blieben die Mainger Truppen ben gangen Binter und bas Frubjahr hindurch in ihren alten Stellungen, und alle Borfalle febranften fich nur auf unbedeutende Borpoftengefechte und Plankeleien ein.

Im Jahre 1800 fing ihre ohne dies schon fritische Lage an, erft recht gesährlich zu werben. Die Kaiserlichen waren burch ben

Berluft ber Schlacht bei Marengo aus allen bieber eroberten ganber in Italien und eben fo bald aus Schwaben getrieben; Die Berbindung mit berselben borte beinahe auf. Die Frangosen in und um Mainz verftarften fich täglich; ein beträchtlicher Seerhaufen von Sollanbern war im Begriffe vom untern Rhein bergurucken. Der gange linke Tlugel ber frangoffichen Urmee von Manheim bis nach Solland drobte, fie vielmehr zu unterdrücken, als wegzudrücken. Der Mainger und verbundene Geerhaufen bestand nach der Berftreuung des landfurms zu Anfang bes Juli, wo die Angriffe ernsthafter wurden:

| Un Cavallerie.                            |     |          |
|-------------------------------------------|-----|----------|
| Aus Szekeler husaren                      | 560 | Mann     |
| Mainzer Husaren                           | 150 | _        |
| An Infanterie.                            |     |          |
| Aus einem f. f. Bataillon von Beaulien    | 400 | -        |
| Aus einem furmain. Grenadier Bataillon .  | 500 |          |
| Mus dem furmain. Regiment von Gymnich .   | 800 |          |
| Aus dem furmain. Regiment von Faber .     | 800 |          |
| Aus dem farmain. Regiment von Rudt        | 800 | allere . |
| Aus einem fombinirten Bataillon           | 500 | _        |
| Aus einem leichten Jäger Bataillen        | 500 |          |
| Aus einer Compagnie Speffater-Jäger       | 80  | -        |
| Zwei Divifionen vom 1. Bat. Landmilig     | 400 |          |
| Einer Division vom 2. Bat. Landmiliz      | 300 |          |
| Einem Bataillon gandmiliz von Starfenburg | 600 |          |
| Einer Division Landmiliz von Amorbach     | 300 | *******  |
| Würzburger Landmilig                      | 800 |          |

zusammen . . 7490 Mann

wovon die drei letteren Abtheilungen in der Bergftrage lagen, die erstern die Did und beide Mainufer vertheidigen follten.

Schon im Junius merfte man, daß es bald zu blutigen Auftritten fommen follte; daher befette man, um den Poften an ber Mid zu behaupten, dieses Glußchen und die vorliegenden Ortschaften Sindlingen, Riederliederbad, und Efchborn mit ungefahr 3000 Mann. Um 4. Juli famen Die Frangofen unter Unführung bes General Cauland von Sattersheim ber, und suchten bie Mainger Borpoften aus den gedachten Ortschaften zu vertreiben, fie wurden aber an diesem Tage wieder auf ihre alte Stellung guruckgeworfen. Um 5. bewegten fie fich bei Unbruch bes Tage wieder vorwarts,

und schienen anfänglich den linken Flügel der Mainzer, welcher bei dem Dorfe Nid stand, angreisen zu wollen; da sie aber auch bei einem glücklichen Fortgange sowohl rechts durch die über dem Main errichteten Batterien, als links durch die Besatzung von Niederliederbach auf ihren Flanken bedroht waren, so suchten sie sich erst dieses letztern Ortes zu bemeistern, wurden aber mehreremale mit aller Tapferkeit zurückgeschlagen.

Der französische General sah nun, daß die Stellung des linsten Flügels der Mainzer nicht der schwache Punkt sei, und wandte sich, den leiztern bei Niederliederbach im Schach haltend, auf ihren rechten, welcher vor Nödelheim an der Nid stand und also leicht umgangen werden konnte. Das in dem vorwärtsliegenden Dorfe Sichborn versteckte leichte Jägerbataillon mußte den ersten Anfall ertragen, schlug aber, von dem hinter diesem Orte stehenden kombinirten Bataillon unterstüßt, die Franzosen zurück, die es durch die überlegene Anzahl derselben darans vertrieben wurde.

In dem nämlichen Zeitpunkte ging auch der Angriff auf das Dorf Niederliederbach wieder an. Um keinen Punkt der ganzen Stellung hatte man sich mit größerer Wuth geschlagen, als um diesen. Mehrmale verdrängten sich beide Theile darans mit dem Bajonette. Aus kleinem und großem Geschütz wurde auseinander geseuert; jedes Fenster schien eine Schießscharte, jeder Bauernhof eine Schanze zu sein, wo man sich mit allen Arten von Gewehren vertheidigen wollte; selbst dann noch, als die Mainzer schon here ausgetrieben waren, rückte der kurmainzische tapfere Hauptmann von Wolfskehl, mit tödtlichen Wunden überdeckt, von seinen eignen Lenten zum Sturme geführt, noch einmal darauf zu, um es wegzunehmen, mußte aber, vom Feinde unterdrückt, sein Leben und das Dorf verlassen.

Die drückende Hise des Mittags, die zweitägigen anhaltenden Gefechte, der Mangel an aller Erquickung hatte nun beide Theile zu einer Art von Ruhe gebracht. Während der Zeit hatten die Franzosen einen neuen Angriff hinter Sichborn gebildet, und ftürmten gegen 3 Uhr Nachmittags mit Buth aus dem Dorfe auf den rechten Flügel der Mainzer los. Letztere standen dicht vor Nösdelheim unter Bäumen, indessen die Franzosen aus einer sausten Bertiefung her auf sie anrückten. Den tranzösischen linken Flügel deckte eine Linie Tirailleurs, welche ein unaufhörtiches Feuer machten, den rechten ein beträchtlicher Hausen Insanterie, in der Mitte kam die polnische Legion grade auf die Mainzer zu. Die

Ranonen hielten beide Theile noch auseinander, indeffen die Susaren im Zwischenraume hin und ber gallopirten, sich mit einander herumhieben und wechselseitig gefangen machten.

So danerte das Gefecht eine Zeitlang mit abwechselndem Glücke, bis die polnische Legion durch Wein und den Zuspruch der Franzosen en avant erhist, vordrang, und die Deutschen bis über die Nid verdrängte. Der Oberst von Zweier, welcher hier befehligte, wollte Rödelbeim mit seinen abgematteten Truppen nicht länger vertheidigen, weil die Feinde jest schon über der Nid waren, und zog sich, von der Neserve unterstutze, die hinter die bockenheimer Warte zurück, während der Obristwachtmeister von Scheither mit dem seichten Jägereorps und den Hujaren die linke Klanke beckte.

Don diesem Vorfalte gab man gleich dem Obersten von Breis benbach auf dem linken Flugel Nachricht, und bat ihn, sich mit dem zurückziehenden rechten bei dem Rebstockhof zu vereinigen; allein während der Zeit war auch schon das Centrum der Franzosen über die Rid geseht und trennte beide Theile. Der Oberst war also geszwungen über den Main zu seizen, weil er sonst befürchten mußte, gänzlich abgeschnitten zu werden.

Der rechte Flügel der Mainzer hatte sich indessen schon bis an Frankfurt zwischen dem Kettenhof und malapertischen Garten zurückgezogen, das Frankfurter Bockenheimerthor beseht und die Hussaren ausgestellt, um seine Aufnahme zu decken; doch plötzlich ritten diese wieder rechts ab, kamen mit Kanonen und dem Scheitherschen Corps den Franzosen in die Flanke und den Nücken, und jagten sie in wenig Zeit mit dem Untergange der Sonne durch Nödelheim über die Nid zurück.

Noch spät in der Nacht wurde gesochten und schon weit hörte man den Donner der Kanonen; allein die ermüdeten Truppen konnten feinen neuen Angriff wagen, der linke Flügel war über den Main gesetzt. Man überließ also, obwohl siegend, den Franzosen das Schlachtseld, zog sich in der Nacht durch Franksurt zurückt und setzte sich hinter die Notba. An diesem Tage war der Verlust der Mainzer an Todten, Blessirten und Verwundeten 145 Mann und 37 Pferde. Die beiden Hauptleute von Wolfsehl und Linssingen blieben auf dem Platze.

Rachdem die Mainzer die Rib und Frankfurt geräumt hatten, zogen ihnen die Franzosen nach und nahmen eine sehr vortheilhafte Stellung, indem fie ihr Centrum durch die Frankfurter und eine Schiffbrucke bei Niederrad verbanden, und auf den Anhöhen von

Bergen und Reu-Ifenburg ihren Alugel vorwarts fiellten. Mainger mußten baher ihre Truppen vertheilen und ftanden in Gefahr, entweder rechts oder links vom Main abgeschnitten zu werben. Der Minifter von Albini faste baber ben Entschluß, rechten Flügel ber Frangosen bei Neu-Isenburg zu vertreiben, weil man von der Seite umgangen zu werden befürchtete. Um aber body auch bem frangofischen linken Rlügel eine folche Beschäftigung ju geben, daß er feinen rechten nicht unterftuten tonnte, wurde ber Oberft von Zweier beordert, über Bilhelmsbad und Sochstadt bie Berger Unhöhen zu gewinnen und ben Feind Davon zu vertreiben. Um 12. Juli ruckten die Mainzer in drei Colonnen auf Deu-Ifenburg vor. Die erftere jog von Gngesheim über Reuhof und Sprend. lingen, marf die Frangofen gurud und nahm ben Ort nach einem hartnäckigen Gefechte mit Sturm ein, indem fich die lettere noch fest zwischen dem außersten Saufen und der Baldspige hielten. Babrend ber Zeit mar auch die zweite Colonne unter Unführung ber Oberften von Safter und Major Gorgens von Seufenstamm über den Grafenbruch vorgerückt. Da fie fich aber, ohne erft ben Angriff ber erftern abzumarten, zu fruhe mit bem Feinde eingelaffen hatten, tonnten fie die Bortheile ber erftern Colonne nicht gehörig unterftuten, und fo blieb alfo diefe allein im blutigen Befechte mehrere Stunden auf der Chaussee gegen die Frankfurter Marte fteben. Die Goldaten schoffen in dem Balbe rechts und links zwischen den Baumen hervor, fürchterlich donnerte der dop. pelte Wiederhall aller Schuffe. Der Dberft von Breidenbach ftand in Gefahr gefangen zu werden, und nur das schwere Gefchut, was fie bor fich hatten, konnte ihren Rückzug becken, welcher benn auch durch den Rampf der andern Colonne auf dem Grafenbruch und bei Offenbach gedeckt, ohne großen Berluft in Die vorige Stele lung bewertstelligt murbe.

Der Dberst von Zweyer hatte sich indessen schon der Anhöhen bei Bergen bemeistert und die Franzosen aus den vorliegenden Dörstern und Waldungen getrieben; aber da er überstügelt zu werden bedroht war, zog auch er sich allbereits wieder zu den übrigen. Bei diesem Gesechte blieben 2 Offiziere und 27 Mann todt, 10 Ofssieire und 253 Mann wurden verwundet, 2 Offiziere und 29 Mann gefangen und in Allem 123 Mann vermist.

Rurg nach diesen Tagen hörte man, daß ein Waffenstillstand zwischen beiden friegführenden Theilen abgeschlossen seie, vermöge welchem sich die Mainzer ganzlich vom linken Mainufer hinveg auf

das rechte ziehen sollten; und am 28. Juli rückte schon der französische General Cauland an der Notha vor. Die mainzer Truppen gingen demnach über ben Main und lagerten sich in und um Aschafsfenburg. Der Wassenillstand brachte noch keinen Frieden hervor, und nun schien die Lage ber Mainzer verzweislungsvoll zu werden. Der kaiserliche General Symoliu nabm nehst seinen eignen Lenten noch eine ganze Brigate himveg, um Franken zu beden. Der französische General Ungereau kam mit 20,000 Hollandern verstärkt ben Main herauf, schnitt die in Aschassenburg liegenden Truppen von den kaiserlichen ganzlich ab, und grade an dem Tage, we der Minister von Albim bei einem großen Feste in Aschassenburg mit dem St. Stephansorden beehrt wurde, erschien der französische Generaladintam Trichet und ländigte ten Wassenstillstand auf.

Jedermann glaubte die Mainzer Truppen schon gesangen, als sie am 24. November, wo tie Feindseligkeiten wieder üten Ansang nehmen sollten, einen Ansall gegen die jenseits siehenden Hollander machten. Der französische Trupp an der Brücke wurde zerstrent und größtentbeils gesangen, und durch drei herverrinsende Solomen der Feind aus Leider, dem schönen Busche und dem Nilkheimer Sosse getrieben. Dieses suhne Unternehmen, welches die vorrickenden Hollander vom Sumshinischen Heere abhalten sollte, \*) brachte den französischen General Angereau in Buth. Er erobte Aschaffensburg und die ganze Gegend hafür zu züchtigen und die Mainzer Truppen gänzlich zu vernichten; allein die klugen Unterhandlungen des Sberfien von Radenhausen besanztigten den General, und so konnten die Soldaten ohne viel belästigt zu werden, über Wiesen und Aleden sich in und um Kuld seizen.

Indessen wurden bie Kaiserlichen immer mehr nach Baiern getrieben, und das fleine Saistein fat nun zwischen der Demarketionstinie und einem weit aberlegenen siegenden zeinde fir einem Winfel, und mußte gewartig sein, von den schon bis Neuhof vorrückenden Franzosen gefangen zu werden. In dieser verzweiselten Lage und um wenigstene einen Theil ber Bagage zu retten, beschloß man noch einen und den legten Ungriff. Den 20. November mußten die Hauptleute Linsingen und Sommerkait von Kolhans her, und der Nietmeister Schröder über Schmalan, Delbach, Buchenbach und Mittelkalbach die Franzosen angreisen, welche Neuhof besetzt hanen. Beide Hausen ruckten ansänglich um Glück vor-

<sup>\*)</sup> Sie vos non vobis. Der jesige f. baierifche Kriegeminifter fin Weite: rich mar Albinis Adlutant.

Die erstern vertrieben in brei Abtheilungen den Feind aus Neuhof, die letztern aus Mittelkalbach. Allein da sich die Franzosen auf einer hinter Neuhof gelegenen Anhöhe wieder setzen, und durch ihre Artillerie und eine aus Flieden rückende Reserve unterstützt wurden, zogen sich die Mainzer wieder in ihre vorige Stellung. worand sie bei all ihrer Tapferseit nur der bald barauf erfolgte zweite Wassenstillstand retten konnte.

Es wurde in demselben ausgemacht, daß man den Franzosen Philippsburg, Ulm und Ingolstadt bis zum Frieden übergeben sollte, dagegen mußten sie sich in Abtheilungen über den Mein ziehen. So endigte sich der letzte Krieg, welcher mit eben so viel Tapserteit als Unglust um die Erhaltung der Integrität des deutschen Reichs im Allgemeinen und des Mainzer Aurstautes im Besonderen geführt wurde Die Mainzer Truppen kamen aus dem Fuldsischen und Franklichen wieder zurück und Aschaffenburg, und wurden in die diesseits des Mains gelegenen Acmter verlegt. Der ihnen bald von Ersurt solgende Kursurst bechree und belohnte sie. Jedermann, Freund und Feind bewunderte ihre Tapserkeit und Baterlandsliede. Es sehlte ihren Thaten nichts, als Gluck und ein besserer Erselg.

Indessen kam der Congreß zu Lüneville zu Staude. Schon die üble Lage der Deutschen beim Abschlusse des Wassenstillsandes erfüllte alle kinge an dem alten Neiche theilnehmende Menschen mit Besorgnissen. Noch mehr aber stieg der Kummer, ale vor den Friedensbedingnissen die gänzliche Abtretung des linten Abeinufers, die Entschädigung nicht nur der jenseits verlierenden bentschen Erdennsten, sondern auch noch jene des Greßberzogs von Lostana und des Staubalters von Holland bekannt wurden. Jeder Staatsmannter nur ein wenig die Lage der Dinge, die Verhältnisse der Staatsmannten und den Werth der abgetretenen Länder kannte, mußte alles für die geistlichen Staaten befürchten.

Der König von Preusen und mit ihm der größte Theil der protestantischen Freilen batten ichon seit dem Baseler Frieden alle Gelegenbelten benust, um bei einer allenfallsigen Entschädigung mit Bortheil bedacht zu werden. Der kaiserliche Hof durste fur den Großberzog seine nachtheilige Bedingnisse eingeben, für die Entschädigung vol Statthalters von Holland war schon im Baseler Frieden gesorgt, und det Haus Pfalzbaiern war von Frankreich seink in Shup genommen, um es gegen Festreich und Preußen in der Mitte zu behanpten. Dazu som noch tie Verbindung des russischen Kaisers mit Krankreld, wodurch der Markgraf von Baden und der

Herzog von Wurtemberg als Verwandte des erstern gewinnen mußten, und endlich erflätte die dem kaiserlichen Gesandten von Stadion vom Berliner Hofe mitgetheilte Rote deutlich: daß nach einer gänzlichen Entschädigung aller der verlierenden Erhfürsten wenig voer nichts mehr von den geiftlichen Staaten übrig bleiben wurde. Die einzige vernamige Hossung für eine wenigstens politische Ersbaltung des Karpurgentimms war auch bei einer veränderten Reichs, versassung die nech nichtige Erzsanzler- und Direktorialwärde und der noch nicht abgeschlossene Frieden mit England. Über auch diese schien zu verschwinden, als beim Abschluß besselben mit keiner Sylbe der Neichsangelegenheiten gedacht wurde, und der Mainzer Hoffeine bezimmte Bernbigung weder von Seiten des Kaisers, noch der französsischen Republik erhielt.

Wahrend tem also ein jeter große und fleine Furft, ja jebe Reichestadt ibre Wefandten eber Beichäftsträger in Varis hatte, und schon öffentlich bie lander, Stifter und Abtrien nannte, welche ibm als Entschärigung zufallen wurden, febte ber erfte Rurfurft des Reichs noch in Ungewigheit und Unrube über fein und pas tunitige Schichal feiner Staaten. Diefe Lage ber Dinge fennend und die schandlichen Unterhandlungen und Bestechungen beob. achtend, ging ein eifriger beutscher Patriot gu bem Minifter pon Albini nach Ajdaffenburg, und als diefer ihn fragte, mas er Renes brachte, fagte er: ,3ch bringe ichlechte Renigfeiten: Preugen erhalt von unfern Landern Erfurt und Thurigen, Seffen Raffel bie beffifchen Memier, Beffen-Darmfabt Die Bergftrafe und bas Dieburger Umt, Raffan ben Mbeingan, Sochft und Konigftein, bas obere Erftift wird auch noch feinen herrn finden." "ho, bo! rief hierauf la rond ber Minifter ans, Gie find ein trauriger Prophet. Erfurt und bie befffichen Memter will ich gwar verloren geben, aber wegen ben übrigen wollen wir auch noch ein Wert mujprechen. Bas haben Gie fur Beweife fur beren Berluft ?" Jener antwor. tete: "Tur Raffau bat Pivolot icon fruber Berbindungen angefnupft, von Gagern fest fie nur fort; Darmftabt unterhandelt burch ben Minifier bon Barkhaufen, Frankfurt burch ben Doctor Dele. ner und Preugen für nie alle. Uebergeben Gie jest bie innere Staatsverwaltung bem herrn von Ballmenich, und wie fie bieber mit deubm unfre Truppen geleitet baben, fo leiten Gie jest auch unmittelbar die Friedensgeschäfte. Weben Gie felbft nach Paris. Die Frangosen achien einen Mann, welcher mader mit ihnen gefochten hat mehr, als einen schleichenden Unterhandler. Dir balen

iett noch Gulfequellen genug, um bamit fich Eingang zu verschaffen. Ich will Ihnen bie Leute nennen, welche fur und wirtfam fein können. Sa ich bin überzeugt, daß fogar die mainzischen Unbanger ber Frangofen, welche fo vielen Ginflug auf Die Abtretung Des linfen Rheinufers hatten, jest, ba fie gefichert in Daing find, für und gu gewinnen feien." Albini bemerfte bierauf, bag man bereits bem Bruber bes furmainzischen Salinenbirectors Grafen von Bemit ben Unftrag gegeben habe, in Paris für ben Aurstaat Gefchafte einzuleiten. \*) Gener aber wiederholte jeinen Bunfch, bag er nach getroffener Ginleitung felbst nach Paris geben und bie Glefchafte führen moge. "Suchen Gie, fuhr er weiter fort, Butritt bei Das poleon zu erhalten. Es foste, was es wolle. Ich bin überzeugt, daß, wenn er Gie fennen fernt, und Gie, wie Gie gewoint find, grade und offen mit ihm zu fprechen, unfre Ungelegenheiten wenig. ftens einen beffern Fortgang erhalten werben. \*\*) 3ch weiß nicht, war es Widerwillen gegen die Frangosen, oder übertriebene Buverficht bed Minifters, bag er biefen gutgemeinten Rath nicht befolate. So ging gwifden Kurcht und hoffnung, gwifden Vrojeften und Sorgen die schenste Zeit voruber, bis man im Junius 1802 bas Ungewitter ernnbafter ausbredjen fah, was bieber die geiftlichen Staaten bebrobte. Der Dberconful ber frangonichen Republif und der Konia von Preußen brangen auf die Erfullung des guneviller Kriedens. Letterer ließ Truppen vorrücken um die ihm jugefallenen Rander ju befeben; ihm febienen ber Aurfurft von Pfalgbaiern, Beffen und andere zu entschätigende Furften zu folgen.

Um biese Zeit fing ber Aurfarst von Alter und Sorgen entkräftet an frank zu werden. Er schien die Zertrümmerung seiner Burbe und seines Kurthums nicht überseben zu wollen. Den 23. Juli wurde seine Krankheit bedenklicher; kurz zuvor batten die Preussen die finrmainzischen Länder in Erfurt und dem Sichöselde besett; und Kriedrich Karl starb den 25. gegen 5 Uhr Abends in dem 83.

<sup>\*)</sup> Wie tren beide Bruder dem Aurikaafe und frater dem Jurften Primad gebient haben , fann burch Actenfluce bewiefen werden.

Die Aeußerungen des künstigen Statiers Navoleon über den Herrn von Albeini bestätigten diese dantals geschte Meinung von beiden. Ueberhaupt konnte bei diesem angerordentlichen Menichen ein Mann, der grade und mit Berstant mit ihm sprach, mehr seine Achtung und seine Innegung gewinnen, als ein kriechender Schmeichter. Nie umste der Antrag nicht grade gegen sein Interesse laufen. Maroleon isete duntals selbst: wäre das deutsche Keich nicht schon da, man muste eines zu unsem Bortheit errichten. Corresp. in edite de Napoleon: T. III. p. g.

Jahre seines Alters, fast um eben bie Zeit, als bas seit einem Jahrtausend bestehende Erzbisthum und kurrhum Mainz sich seinem Ende neigte.

Noch ebe ber Kurfürst Triebrich Karl tobt war, rudten icon bie um Afchaffenburg liegenben Truppen ftill in bie Stadt ein. Gleich nach feinem Tobe wurden bie Thore cefchloffen, und ber Minister von Albini nabm ber Leibgurbe und ber gangen Befatung ben Gib der Trene fur ben funftigen Kurften ab. Die Leiche bes Berftorbenen wurde auf gewöhnliche Strt einbalfamirt, mit allen geifflichen und weitlichen Suffonen, Wappen und Unributen auf ein prächtiges Dir idebett gelegt, und englich nach einiger Zeit auf einem wie bas puradebett gegierten Trauerwagen in ber Gufte. firche zu St. Door und Alexander neben jene feines Borfahren bes Aurfürsten Unjelm von Sagelbeim beigesept. Ich aber entwarf in bem Gefinhle meiner Traurigfeit Die Stige ju bem Grabmal, melches jest in biefer Rirde errichtet ift, und fein Dilb unter ben Trummern bes alten Reichs und Rurftaates gujammenfallend und in bie Urme bes Genius ber Unfterblichfeit finfend vorstellt. Bu ben Bufen bes Bildes fift ber Benius ber Geschichte und follte auf eine Lafel folgende Grabidgeift fchreiben:

Acternae memoriae
conditur hac tumba funus
emmi ac celsmi Principis
Friederici Caroli Josephi

5. S. mog. archiep. S. R. I. Mr germ. archieancellarii et Principis Electoris

Episc. et Principis vormatiensis ex lib. Baron, ab Erthal,

qui

natus 3. Januar 1719

intravit Metrop, mog. domicellaris 1731 Capitularis 1753

Eminuit dignitate Réctoris magnificentiss. conc. aul. Praesidis. metrop. custodis

evectus

ad Archiep, et Elector, Moguntinum.

18. Juli 1779 die 24. ejusdem mensis et sani
postulatus et electus
In Episc, et princ, vormatiensem

Princeps doctrina, sapientia, eloquentia inclytus.

Scolis et universitati fundum et doctores,
regimini et justitiae ordinem,
clero disciplinam. cultui div. splendorem,
pauperibus stipem et industriam,
terris mogonis decorem,

sihi ipsi

aemulum ac successorem dignissimum.

sagax

Imperatorum, regum, principum socius, amicus, tutor.

Utrumquem Imp. Leopoldum parent, ac Franciscum fil. coronavit Franciscum Lud. fratrem suum episc. herbipol. conseoravit, jura dioeces. et imperii sustentavit foederibus, conciliis. armis.

tandem

conquassato intra et extra imperio Germania bello decennali suppressa

ipse

actate ac meritis gravis
solus fulciendo impar succubuit
XXV. Juli 1802

animam reddens Deo, corpus terrae, quae ex mogonis provinciis funeri sola superstes maasit.

B. I. P.

Die Aurfürsten von Mainz, Berthold und Johann Philipp bas ben schon, wie ich bereits angeführt babe, zur Zeit der Errichtung des Kammergerichts und des westphälischen Friedens das verfassungswidrige Betrogen der deutschen Fürsten gerügt, sie gewarnt und bedroht.\*) Sie würden sich aber nicht baben deuten können, bas durch einen künstigen Frieden und einen daraus entstandenen Meichsdeputationsschluß das ganze linke Abeinuser an Frankreich abgetreten und die Masorität der beutschen Meichöstände durch die Minorität aller Richt und Beschützunge eines bie verfussungsmäßige Euwiltigung ihrer Landlande zerrissen, zertheilt und wie ein veralteier Hauerath verstellert werden sollte.

<sup>\*)</sup> Grobe ben britten Theil meiger rhemischen Geichwebten, Geite 369.

Doch wir wollen Frangofen barüber reben laffen, beren Urtheil wenigstens hierin unparteiisch ift.

"Das deutsche Reich, fagt Dumouriez, ") ift wie ein Gericht, bas aufgetragen ift, um bie Effluft mehrerer Gafte gu fillen. Man wird es zerlegen und jedem nach Berbaltnif feines Rurpers und feines Appetite ein Stud bavon gutbeilen. Wir wollen nicht bas Detail biefer Mablgeit ichon jum Boraus erortern. Genng, man wird in Rurgem neue geographische Theilungen feben, welche Die Unebehnungen, Bortheile, Gewalt und Unfprüche und bie Urfachen ber Berbindungen und Keindschaften ber Sonveraincialen andern werden, welche am Ente bieses Sahrhunderts die europäische Republik bilben follen. - Diese unrechtmäßige Unterbruckung von Staaten, fo veraltet fle auch fcheinen mogen, biefe lleberlaffung von Rolfern und freien Stadten an andere, um tiefe zu vergrößern ober gu entichadigen; biefe Berlaffung ber Nationalfache und bes Intere Tes ber Bolfer, Diefes Endurtheil, was über ihr Schickfal ausgesprochen werben joll, ohne fie zu fragen, die Urt, womit biefe erniedrigenden Regetiationen geführt werden, Diefe Bereinigung von Unregelmägigfeit, Schwäche und Egvismus fann nicht anders, ais bie neuen Unterthanen von jedem ber Convecaine entfernen, bie noch zur Zeit des Friedensschlusses das Phantom vorstellen follen, welches fie felbst gerriffen haben."

"Man urtheile, sagt Fouche in seinen Memoiren, über bie Geschäftigkeit ber Intriguen, und welche schändliche Käuse mabrend diesem langen Zwischenraume,\*) besonders als die Entwickelung herannabete, flatt batten. Welche große Spishubereien wurden entbeckt, als Klagen daruber einliesen! Man wollte alle Schuld auf die Schleichgänge der Bureaus zurückwersen, wo nur die Unterhändler sich befauden, während dem alles von gewissen Sabinetchen, von gewissen Sudoirs ausgegangen war, wo man Emischädigungen und Fürstenthümer verkanfte. "\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Tableau speculatif.

<sup>\*\*)</sup> Bom Bafeler bis gum Guneviller Frieden.

Qu'on juge de l'activité des intrigues; et que de marchés honteux eurent lieu dans le long intervalle, surtout à mesure qu'on approchait du dénouement! quand les plaintes arrivaient, que de grandes fripponeries etaient deveilées! on rejettait tout sur les maneges des bureaux, ou il n'y avait que des entremetteurs, tandis que tout partait de certaines cabinets, de certaines boudoirs, ou l'on vendait les indemnités et les principautés.

"Mahrhaftig, fagt Taillerand, wir haben hier eine Berfteigerung der deutschen Fürstenthumer."\*)

Bald nach dem Tode des Kurfürsten erschien der von Rußland und Frankreich der Neichsdeputation vorgelegte Entschädigungsplan. Darin erhielten von den Mainzer Staaten Preußen das Eichsfeld und Ersurt, Hessen-Rassel die hessischen Aemter, Hessen-Darmstadt die Bergstraße nebst Steinheim, Alzenau und Seligenstadt; Nassau Usingen, das Abeingau, das Höchster Amt und Königstein; Leiningen die jenseits des Mains liegenden Aemter Miltenberg, Bisschofsheim und Krautheim; Löwenstein Trensurt und Werth; Solms die noch übrigen Thecke ze. mit allen Stiftern, Abteien und sonstigen Gütern. Dem kunftigen Kurfürsten Erzkanzler (so wurde der jeßige Kurfürst genannt) blieb von allen den schönen und reichen Ländern des ehemaligen Kurthums von Mainz nichts übrig, als das fleine Fürstenthum Uschassendung. Die andern geistlichen Staaten sind als ein Opfer der Entschädigung weltsicher Fürsten gefallen.

Der Tob meines alten Aurstürften, welcher mein Wohlthater war, und der Untergang unsers alten Kurfürstenthums durch Berrath, Habsucht und einen einseitigen ungerechten Reichsdeputations, schluß sesten meine Seele in tiefe Traurigkeit.

In der Abtretung des linken Mbeinufers und Säcularisation der geistlichen Fürstenthumer sah ich auch schon den Untergang des ganzen deutschen Reichs voraus. \*\*) Ich warf also meine Augen auf jenen Helden, der nach gebändigter Anarchie bei dem Anfange seiner gfänzenden Regierung einen zweiten Karl den Großen, einen Wiederhersteller eines neuen heiligen romischen Reichs versprach.

Meine Geschichte der alten rheinischen Staaten hört nun auf. Was dieser Held gethan und ob er meinen hoffnungen entsprochen habe, habe ich bereits schon in den vierzehn Bänden meiner Staatsrelationen beschrieben, welches nun verbessert und mit vielen Thats

(19) Sient meine Staatsrelationen I. Band. Die deutsche Reichsverfas. fung nach Maggabe bes Luneviller Friedens und Reichsbeputationeschluffes

rechtlich und politisch betrachtet.

<sup>\*)</sup> Par dieu, nous avons îci un eneau des principautés allemands. Diesen Stellen will ich noch eine aus den vor furzem erschenenen memoires de Bourienne tom. I. cap. XV. beisügen. J'avais sagt dert Montgaillard, en ayant une communication avec le ministre de Danemark, il me demandait ce que je pensais de la coalition. Je ne disais, que des choses générales, quant il ajouta: je vais vous parler franchement: je regarde les rois coalisés comme de filous, qui se volent dans les poches tandis qu'on les mêne à la potence.

fachen und Urfunden vermehrt als zweiter Theil meiner biftorifchen Darftellung bed europäischen Wilferbundes erscheinen fann. \*)

") Die in meinen Ctaatbrefationen dafin fich brijebonton Auflige und Weichichtsftude find folgende: Rad einer im I. Bante voransgeichidten Dar. ftellung ber europäischen Staateverhaltniffe.

II. Band. Die frangoniche Meichsverfaffung nach Ginfuhrung bei erb. lichen Raifermurde in der Tanntie Der Rapoleon Boungoarte. Das Reich Rarle Des Großen. - Das alt und neu frankijche Raiferthum. - Politich. philosophisches Gesprach zwischen Gin XII und Leibnig, zur Barnung far Mapoleon. - Die Gagen von Berg. - Napoleon in Maing.

III. Band. Bergleichung bir mirechifden und frangoniden Staatever. befferung, - Die Reifen der Darde, - Babte und Rednungsacte Maveleons, als Radirag jum erften Einfr. Bejem geht jest eine furje Ergablung über Rapoleone Thagafter und feine vorigen Thaten voraus. - Ueber die politische Lage bes frangoffichen Reichs. - Der rheinische Bund.

IV. Band. Das italieniger Romgreich und Die batavifche Republik. -Paris und Boncon. - Bon den liefachen ber jogigen Beranderung des politijden Enftems von Europa.

V. Band. Die Deerationen im Jahr 1799. - Ueber Die Beranderun. gen der Nationalfrafte feit der erften Theilung Polens. - Der Felding Rapoleone gegen Deftreich. Schlacht bei Ulm. - Ueber die außerliche Lage der minder machtigen deutschen Reichsstande in Diesem Rriege. - Schlacht bei

VI. Band. Der Geefricg. - Schlacht bei Trafalgar. - Der Friede von Pregburg und feine politifden Rolgen. - Heber die beutide Berfaffung nach diesem Frieden. - Heber das Mbenischiffahrtsoctroi. - Blide in die Bufunft, vielleicht auf ein halbtaufend Ithre. - Der Mimfterwechfel. - Die Coadintorie jum Reichserzfangleriate.

Rapoleons Feltzug gegen Preufen VII. Band. Das Roberativreich. und Rufland — Die Schlacht bei Aue. fatt. — Ueber das Unglud der preu: fifchen Monarchie. — Polens Wice-ergeburt. — Die Blokade von England. Warum ift der Frieden fo ichwer zu finden? — Napoleons hochtes Intereffe.

VIII. Band Racoleons Feldzug gegen Preugen und Rugland vom Babre 1807. - Schlacht bei Gilan. - Ueber Die politischen Berhalinife gwijchen Frankreich und England. - Bon ber Starte und Schwane ber Coalitionen. - Colladt bei Friedland. - Der Friede von Eilfit. - Die Confittutionen von polen mit Bemerfungen.

IX. Band. Diefer gange Band enthalt ben erften Theil ber biftornichen

Darftellung bes europatifcen Botferbundes.

X. Band. Der Geefrieg, Forrichung. - Ueber die gogenwärtige Lage von Eurova im Jibr: 1807. - Napoleon und noch Giner. - Der allgemeine und voll kandige code Napoleon. - Die Constitution des Königreichs Bad-phalen, mit Bemerkungen. - Berichläge über den rheinischen Bund. R. polution in der Türkei.

XI. Band. Der Geefrieg, Fortiegung. - Ueber ten Beift des brittiften Parlaments und Großbritanniens. - Rapeleon und das gesellichaftliche 30 tal. - Die fritischen Puntte. - Die Auswanderung bes Saufes Beaganga nach Durch den Wiener Congres und Ludwigs XVIII Constitution sind die neuern Grundfässe fanctionirt geworden; was bisher von Fürsten und Bölfern geschah, ist nur eine Folge davon. Also das Alte ist erst verfallen, dann untergegangen.

Requiescat in Pace.

## Raich wort,

Ich habe nun schon über fünszig Jahre hindurch fast in allen meinen historisch-politischen Schriften den großen Geist des christelich-germanischen Kirchens und Staatsgedäudes aus Quellen und Urkunden dargestellt: aber auch zugleich die Ursachen augegeben, warum seine Gesetze und Institutionen zwar immer in der Ide und Theorie anerkannt und ausgesprochen, aber unter den schwachen und verdorbenen Abamstindern in Prari fast immer verläugner wurden. Eine Hauptursache davon scheint mir zu sein, daß, als im sebenten Jahrhundert der Papst Hadrian und Karl der Große dieses zum Theil schon besiehende große Gebände vollenden wollen, sie im Gesühle ihres wechselseitigen Wohlwollens vergessen haben,

Brafilien. — Die frangoffich kaiserliche Universität. — Spanien und das fonigliche Haus. — Frankreich und Spanien.

XII. Band. Schwedens Krieg mit Rußland. - Die Constitution von Baiern, mit Bemerkungen. - Wie kann fic Europa die Colonialprodukte erfepen? — Was wird aus dem Papste werden? — Ueber die Lage Europens im Juli 4808. — Die spanische Reichsverzusjung, mit Bemerkungen. - Napoleon und Alexander von Rußland. — In wie weit können öffentliche Schu.

ler auf die Nationalbildung mirten?

XIII. Band. Der europäische Staatenbund. — Frankreich. — Spanien. — Italien. — Deutschland. — Rußland, Schweden, Danemark und Preußen, — Ungarn und Destreich. — Griechenland und die europäische Türkei. — Das handelsipstem des europäischen Bölkerbundes in Beziehung auf Groß. britannien. — Der zweite Krieg des Kaisers Napoleon mit Destreich.

XIV. Band. Die Entthronung des Papftes und des Königs von Schweben. Bas ift geistliche Gewalt? — Der spanische Krieg. — Der öftreichische Krieg. — Schlacht bei Wagram. — Die beiden Friedenssichlusse von Destreich und Schweden, oder bas neue politische Gleichgewicht — Die schwedische Reichwerfassung, mit Bemerkungen. — Ueber die bisberigen Kriegsplane ber Coalitioaen. — Neber bas neue politische System des europäischen Bolterbundes. Dierauf ielat nech Napoleons letzter Krieg gegen Rusland. — Napoleons Projette und Sturg.

bie Granzen ber geistlichen und weltlichen Gewalt genauer zu bestimmen. Ich glaube baber in folgenden furzen Sagen einige Winke und Andeutungen barüber geben zu konnen.

1. Rom, durch seine alte Größe schon lange an Weltregierung gewöhnt und fast im Mittelpunkte der Erde gegründet, bleibt auch die Hauptstadt der Christenheit. Als solche ist sie die Riederlage der geistlichen und weltlichen Obergewalt, eine heilige Stadt und das Ashl aller unschuldig leidenden Menschen.

11. Der römische Bischof als Papse rnft also im Namen Gottes Karl ben König der Franken als römischen Kaiser aus, und
dieser gestattet dem Papsie die Souverainetät im Kirchenstaate zu,
jedoch unter solgenden wechselseitigen Bedingnissen: Der Papst hat
zwar als Souverain auch die weltliche Regierung über den Kirchenstaat, aber nur in so weit, als solche seiner heiligen Würde
angemessen ist und er sie als hoher Priester schicklich ausüben kann.
Er muß daher dem Kaiser als oberstem Kirchenvogte (advocatus
ecclesiae) die Ansübung der Kriegs, und weltlichen Eriminalzewalt überlassen, und sich nur die Gewalt der Legationen und in
Eriminalzachen das Begnadigungerecht vorbehalten. Dagegen kann Karl zwar als König der Franken seine Bölter unmittelbar beherrschaupt der Christenbeit angeseben. Diesem gemäß seiten und vers
mitteln beide, der Rechte der Nationalkirchen und Nationalregierungen undeschadet, die allgemeinen Angelegenheiten der Christenheit.

III. Cowohl ber Papst als der Kaiser werden im Namen der christlichen Nationen gewählt; da aber die Berusung und Zusammenkunft der Repräsentanten derselben bei dem östern Hinscheiden beider hoben Paupler zu beschwerlich würde, so übertragen die Bätter eines aligemeinen Kirchenraths ihr Wahlrecht des Papstes an die Cardinale, die Farsten und Könige ihr Wahlrecht des Kaissers an sieben Aursten der deutschen Reichs ab, welche sonach auch Kursürsten verden. Damit aber wahrhaft geistliche Männer zu diesen hoben Kirchemwürden auch geistlich gebildet werden, wird in Rom auf Kosten der christlichen Nationen ein Cardinalseminarium errichtet, und jede hat das Recht, eine verhältnissmäßige Unzahl junger zum geistlichen Stande berusener Leute aus ihrem Lande zu diesem Seminarium nach Rom zu schieden, aus welchen der Papst in einem Turnus nationenweis die Cardinäle ause wählt. Im jeden Fall muß der Papst Cardinäle aus allen christlichen Nationen wählen.

IV. Kein Geistlicher kann vor dem fünfzigsten Jahre zum Papft, vor dem vierzigsten zum Bischof oder Kirchenprälaten, vor dem dreis sigsten zu einem Pfarrer gewählt werden. Sowohl die Päpste als Bischofe und Kirchenprälaten musserheirathet sein. Die Pfarrer erhalten von dem Papste wegen der Beichte und den priesterlichen Berrichtungen das Edlidatgebos von drei zu drei Jahren, dis zu ihrem fünfzigsten Jahre; oben so die Mönche und Ronnen. Finden sie sich für ihren Stand nicht fant genug, so mögen sie deuselben verlassen. Dei außerordentlichen zu sie wat der Papst das Necht in diesem delisaten Punkte zu dispensieen. Da die Mönche und Nonnen durch Gott gethane Gelübde gebunden sind, so werden diese mit Ausenahme des Roviziats auch nur auf drei Jahre angenommen.

V. Jede christliche Nation bleibt, bes Lorrangs des Kaisers ungeachtet, souverain. Da sie aber, wie Plate beweist, schon durch die Natur und nach der Hand durch die Bertheitung der bürgerlichen Gewalt, Arbeiten und Geschäfte and drei nicht zu verkennenden Geschlechtern besteht, ist sie auch and drei besondern Ständen zusammengesett, nämlich, wie die Deutsichen sagen, durch den Lehre, Wehre und Nährstand, bei welchen das Berdienst nicht andgeschlossen sein darf; wie ich das alles in meiner oben angeführten Schrift: Grunde und Anfrist des christliches germanischen Kirchene und Staatsgebändes umständlich und urfundlich, und in der Schrift: die europäischen Kirchene und Staatsgebändes unständlich und urfundlich, und in der Schrift: die europäischen Kirchene und Staatsgebändes ungern dargesgethan habe.

Wir fennen die Geschichte der Menschen auf der Erde nur seit sechstausend Jahren ber, und theilen sie in die Geschichte der alten und neuen Welt. Schon in der Geschichte der ersten und ältesten Bölker sinden wir bei Juden und Heiden die Theokratie, mehr oder weniger vorherrschend. Die räsennivenden Griechen wollten durch ihre Philosophie die Sophokratie oder Logokratie über jene erheben, und zerstörten allmählig alle die beiligen und bürgerlichen Institute der Theokratie in den Gesimmungen der Menschen: die völlige Zerstörung überließen sie den Barbaren. Diese aber erhöhten die Theokratie wieder durch die Unnahme des Christenthums. Was die neuessten Philosophen gethan haben, sehen wir vor unsern Augen.

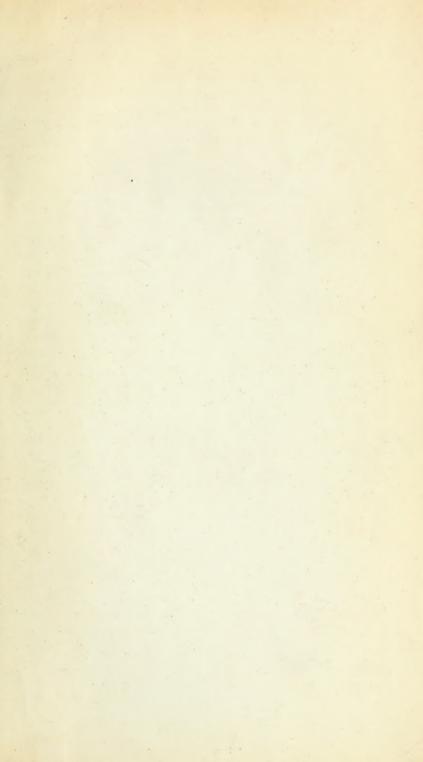



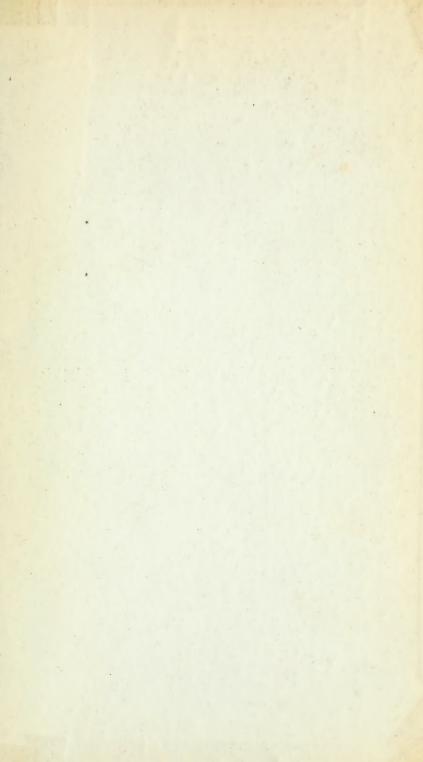

